

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



528

erfailles

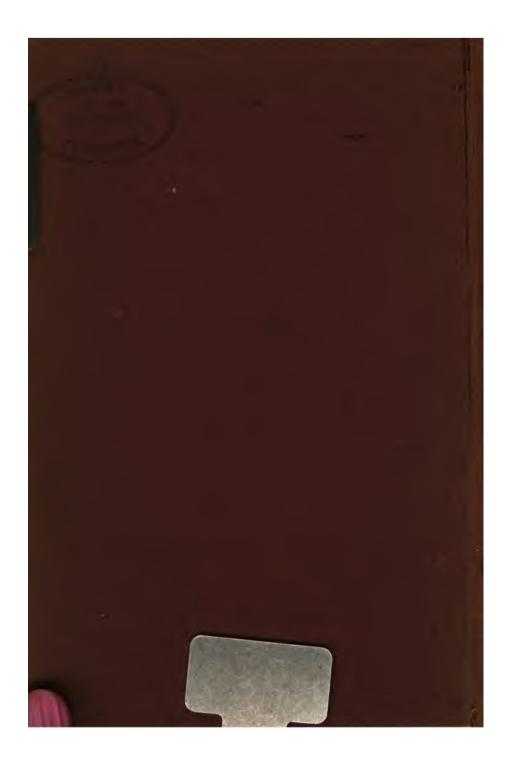



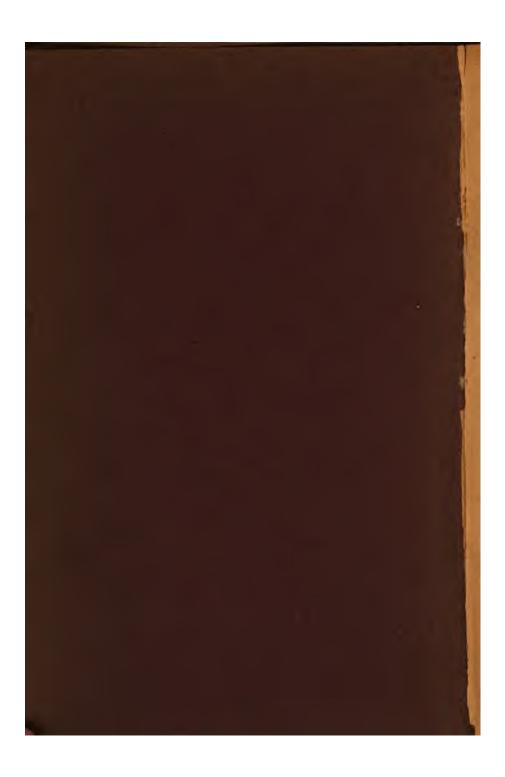

Daß

Antwort deutscher Dichter auf Versailles

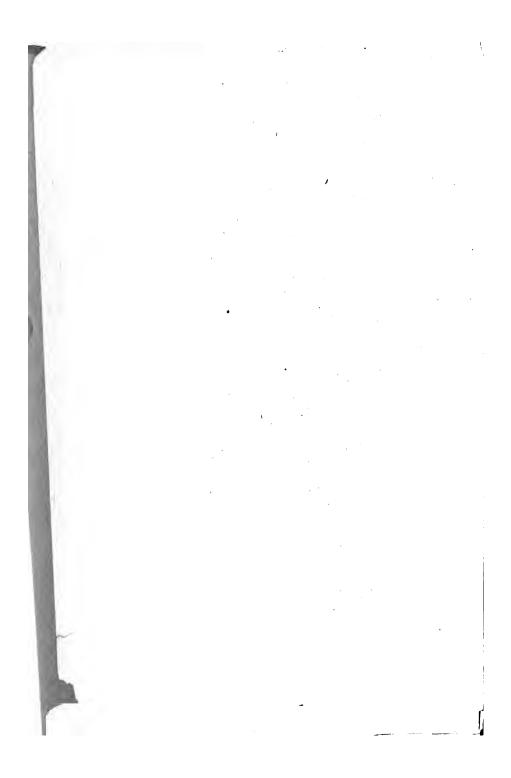



Herausgegeben von Reinhold Eichacker



Universal=Verlag / München

• • ,



Herausgegeben von Reinhold Eichacker



Universal=Verlag / München

PRESERVATION
COPY ADDED
MIF 6/18/90

Coppright 1921 by Universal=Verlag / München

Drud von Guftav Brit & Co., Leipzig-Sto.

# dum Geleite.

Haß, unauslöschbarer Haß flammt um Deutschlands geöffnete Grenzen. Haß loht im Often, im Süden und Westen.

Haß giert aus den Augen verhungernder Polen. Größenwahn und Raubluft lebt in diesem Hasse, Neid des vom Schicksal Verfolgten, Neid auf den tüchtigen Nachbarn. Wolfshaß, der wütend zerreißt, wenn dem Opser die Waffen zerbrachen. Haß der Hyänen, der kampflossein Aas sucht. Er wartet aufs Dunkel.

Haß flammt im Westen aus Englands Diktaten. Haß des Tyrannen, dem Widerstand Hohn dünkt. Neidhaß des Krämers, der Wettbewerb fürchtet und nur an den Tag denkt, der jenen vernichtet. Stumm schafft der englische Haß, aber zäh und zerstörend. Lüge, Verleumdung und Orohung verscheuchen die Freunde und Kunden des Gegners. Wegelagerer, Irregeleitete heht er

dem Feinde entgegen, — bevor er selbst zuschlägt, als ringsum die Saat schießt und nirgends ein rettender Richter sich meldet.

Haß flammte drohend vom sonnigen Süden. Haß gegen Osterreich, den Erbseind, sprang über auf Deutschland, das manchmal geliebte. Haß, der mehr Eifersucht war über Treue zu Österreich. Haß, dem kein Mittel zu schamlos. Haß, der den Freund mit dem Feinde zugleich schlägt. Nun "felix Austria" hinsiecht, verglomm auch die Haßglut.

Alle haffen fie uns, die, geeint durch den Sag, uns bekämpften. Unferen Befit, unfere Kraft, unser Können und unsere Freundschaft hassen sie, je nach Gefinnung und Zielen. Ein Volk jedoch, ein ein ziges nur, haßt uns um unseres Wiefens, haft uns, nur weil wir noch leben. Saft uns Jahrhunderte lang unvermindert und maßlos, haßt mit sadistischer Blutgier und tierischer Wildheit, haßt uns im Leben und haßt noch den Toten. Frankreich! Neben Frankreichs fanatischem Saß sind die Flammen der anderen schwelende Fackeln. Rein Volk der Erde vermag seinen Feind so zu hassen, wie Frankreich. Kein Volk der Welt ift so Bestie geblieben, nur haß sein zu können, wie das der Franzosen.

Versailles! In Flammenschrift glüht dieses Wort heut vom Himmel und brennt in den

Herzen. Blutrof, wie Tranen ermordeter Kinder. Rauchschwaden, Trauerfahnen weben wie Wolken Qualm verbrannter Ruinen, zerriffene Seufzer. Versailles! Man mußte das schwache Wort "Haß" auslöschen aus allen Sprachen der Welt und es erfeken durch dies eine: Verfailles! Sag ichreit aus jeder der Silben Bersailles! hak, der auf ewig die Welt ketten will in der Gier nach Zerfleischung. Sag, deffen Funken stets wachsende Brande entzünden und Völker vernichten. Sak, dessen Wut wieder Sak zeugen muß, wo sein Samenkorn binfällt. Haß, der das haffen felbft Deutschland gelehrt bat, das nie hassen konnte. Furor teutonicus, ehrlicher Kampfzorn, flammte in Deutschland. Rifterlichkeit gegen offenen Feind lehrte Deutschland den Krieger, von jeher bis heute. Ritterlichkeit, — obwohl wir dies Wort nicht so häufig gebrauchten, wie Frankreich es stets tat. Weil wahrhaft Gefühltes, weil Selbstverständliches, Angeborenes sich nicht eignet zur — Phrase.

Saß war uns fremd. Heute hassen auch Deutsche. Hassen mit ganzer Kraft und von innerster Seele. Aber ihr Hassen gilt niemals dem Menschen, dem Feind, nicht Besitz oder Macht, nicht Tüchtigkeit oder Freundschaft. Dieser Haß ist nicht tierisch genug, um zum Bluthaß zu werden. Wir Deutsche hassen den — Haß!

Wir hassen das Tier in uns Menschen, das wieder hervorbrach. Wir hassen den Geist der Vernichtung, des Wahnsinns, der Feindschaft, der überall wütet und Menschheitskultur zum Phantom macht!

Wir Deutsche hassen den Geist von Versailles! Und wenn dieser Haß — mehr als London — Paris trifft, so nur, weil aus Frankreich der Haß kam, weil Frankreich sein Herd war, weil Frankreich Versailles ist. Keinen Menschen gilt unser Haß, wenn wir auch manchmal die Menschen zu hassen vermeinen. Käme uns je ein Franzose entgegen mit dem Herzen des Inders Rabindranath Tagore, wir würden ihn niemals zu hassen vermögen. Aber dies Herz, selbst die Sehnsucht nach ihm, fehlt Frankreich. Wir hassen den Haßen vermögen.

Saß flammt von drüben, Saß antwortet aus Deutschland. Saß foll dies Buch heißen!

Dichter sollen Spiegel der Seiele sein. Wir deutsche Dichter dürfen heute nur eine Pflicht kennen: die Seele der Erde zu spiegeln! Spiegel müssen wir sein, als ein Werkzeug der Wahrheit, Spiegel als Geist der Erkenntnis und eignen Besinnung, Spiegel als Klä-

ger und Spiegel als Mahner. Und so soll dies Buch die Antwort der deutschen Erzähler enthalten, in dem es den haf unferer Todfeinde spiegelt. Wie dieser Sag in die Seele des Deutschen sich eingrub, und durch tiefftes Deutschsein ins Berg deutscher Dichter, soll dieses Werk zeigen. Nicht aus dem flackernden Auge wildfiebernder Kranker, Verhekter und Irrer soll Inland und Ausland das Bild Deutschlands lesen, nicht aus dem Munde versklavter Weltschwärmer soll man sie mehr hören. Deutsche Dichter, die geiftigen, seelischen Führer des Volkes, sollen sie geben im Spiegel der Dich fkunft. Was in der Seele des Volkes fie lasen, was felbst sie in innerster Seele emporte, fand Bild hier und Ausdruck. Haß, Jorn und Trauer ergaben die Farben. Haß, Jorn und Trauer erzwangen den Aufschrei. Und dennoch, wer tiefer zu lauschen versteht, der wird aus dem heißesten Hassen noch hören — den Mahnruf zur Liebe!

Dies Buch wird ein Ankläger sein. Nach gutdeutscher Sitte gehe der eigenen Klage die eigene Beichte voraus. "Ein deutsches Credo" nannte Jos. Aug. Lux seine Abrechnung mit uns selbst. Mit offenem Blick für eigene Schuld wollen wir Schuld unserer Feinde verklagen. Nicht mit jenem erlogenen und erpreßten Schuldbekenntnis eines Versailler Diktates wollen wir Dichter dies Buch eröffnen, sondern mit wahrem Bekenntnis der eigenen Lauheit, des eigenen Irrtums, des mangelnden Deutschtums!

1-

Man wird diese Anklage, der sich Österreich und Bulgarien als Mitopfer Frankreichs und Englands anschlossen, als "haltlose Dichtung", als künstliche Mache", leicht abweisen wollen. deshalb mögen erst Tatsachen sprechen, bevor wir beginnen. Eine Amerikanerin, Ran Beveridge, eine Angehörige jenes Volkes. das, verhett, ausgenutt und belogen von unieren Feinden und seinen eigenen Führern, uns Deutichen den Fangstoß gegeben, hat kürzlich den Mut zu der Wahrheit gefunden. Im Münchner Löwenbräukeller, por Tausenden deutscher Juhörer bestätigte sie aus eigener Wahrnehmung, was wir Deutsche schon wußten. Bestätigte, was so unerhört grausam, so undenkbar teuflisch erscheint und doch nur ein winziger Teil dessen ist, was wir Deutsche erdulden. Der nüchterne Bericht der Münchner Neuesten Nachrichten" Ar. 81 vom 24. Februar 1921 über einen Teil dieses Vortrages moge sprechen und zeugen.

## Ran Beveridge fagte:

"In Wiesbaden, gleich hinter dem Hauptquarfier des französischen Kommandeurs, ist eine kleine Gasse, in der Freudenhäuser der Schwarzen, Schande- und Märkprerhäuser der Weißen, eröffnet worden sind. Dicht gedrängt und ungeduldig stehen die lüsternen, schwarzen Soldaten und warten auf Eingang. In diesen Häusern mußein jedes Mädchen in drei Stunden zehn schwarze Männer empfangen! In einer kleinen Stadt, wie Speper, wurden drei solche Häuser eröffnet.

Wie soll ein solcher Zustand auf die heranwachsende Jugend wirken? Die Moral der Schwarzen wie die Moral der Weißen ist durch die Benuhung schwarzer Truppen in Europa gefährdet. Die Frage der schwarzen Besehung in Europa ist nicht eine französische Frage, nicht eine deutsche Frage, sie ist international, und ihre Tragweite werden alle Länder zu fühlen bekommen.

Was bedeutet die schwarze Besetzung für die deutsche Rasse? Tatsache ist, daß 60 vH der Kinder, die durch die französische Besatzung das Licht der Welt erblicken, schon mit Spphilis zur Welt kommen. Tatsache ist, daß Mischlingskinder meistens die schlechten Eigenschaften und Laster beider Eltern in sich tragen.

Tatsache ift, daß Tausende schwarzer Männer troß der Zwangsbordelle noch sexuell unbefriedigt herumlaufen, daß die Marokkaner schlimmer sind als die anderen Schwarzen und daß die weißen

französischen Kolonialtruppen ihre schwarzen Kameraden übertrumpfen in Bestialitäten.

Tatsache ist, daß die Geburtenzahl der Mischlingskinder mehr und mehr zunimmt im besetzten Gebiet. Tatsache ist, daß die Väter der Kinder im besetzten Gebiet, ob französische Offiziere oder französische Neger, sich in jedem Falle weigern, das Kind zu unterstüßen und immer auf den Code Napoléon hinweisen, so daß diese Kinder alle der Bevölkerung zur Last fallen.

Tatsache ist, daß schwarze Soldaten weiße deutsche Damen von dem deutschen Bürgersteig herunterweisen und, falls diese nicht sofort parieren, die Kolben ihrer Gewehre auf die Füße der Damen fallen lassen.

Tatsache ist, daß Eltern ihre Töchter, Lehrer ihre Schülerinnen, Geistliche und Polizei die Jugend nicht bestrafen können, wenn sie mit Schwarzen oder Franzosen unsittlich verkehrt, weil dies sofort als Beleidigung gegen "la grande Nation" gilt.

Tatsache ift, daß letten November und Dezember ein französischer schwarzer Offizier, Oberleufnant Gibonan, an sieben Sitzungen des französischen Polizeigerichts als richterlicher Beisitzer teilgenommen hat. Dieser Schwarze ist bei den Verhandlungen dadurch unangenehm aufgefallen, daß er jede Gelegenheit benutze, den weißen An-

geklagten gegenüber seinen Spott und seine Verachtung zum Ausdruck zu bringen. Es ist unerhört, daß einem Weißen auf Heimatboden eine solche Schmach angefan wird!

Tatsache ift, daß ein schuldloses Mädchen in Oberingelheim von weißen französischen Truppen erschossen wurde und Tatsache ist, daß die französische Regierung, die für einen französischen Soldaten, der in einer zweiselhaften Straße Berlins getötet wurde, eine Million Gold als Entschädigung verlangte, für ein deutsches Mädchen 25 000 Francs genügend als Sühne sindet!

## Beffialitäten der Schwarzen

Wenn in Berlin ein junger Mann aus Abermut die französische Flagge herunterholt, muß die ganze deutsche Nation auf die Knie sinken und sich entschuldigen, aber täglich werden deutsche Frauen, Mädchen, Knaben geschändet, und kein Menschrührt einen Finger.

An zahlreichen Beispielen zeigte Miß Beveridge die tierische Bestialität der Schwarzen, die sich ihre Opfer unter den Frauen und Kindern sucht, und belegte ihre Schilderungen, die auch die Milde der französischen Behörden diesen unerhörten Ausschreitungen gegenüber in das richtige Licht stellten, mit dem Ergebnis eigener Nachforschungen und Untersuchungen, die sie in ver-

schiedenen Fällen anstellte. Aur eine kleine Auslese aus dem von der Vortragenden vorgebrachten Anklagematerial möge hier noch folgen:

Margarete L. ging mit ihrem Bräutigam K. abends zwischen 6 und 7 Uhr spazieren. Sie wurden von 25 schwarzen Soldaten überfallen. K. wurde bewußtlos niedergeschlagen und die Margarete L. von den 25 Soldaten je einmal geschlechtlich mißbraucht.

Die 53 Jahre alte Wilhelmine U. von Ludwigshafen wurde von zwei schwarzen Franzosen vergewaltigt, nachdem die beiden Unholde vorher die Frau durch einen Schlag bewußtlos gemacht hatten.

Eine kleine zarte Schneiderin, Ernestine W. aus Frankfurt a. M., wurde auf die brutalste Weise von schwarzen französischen Soldaten mishandelt und vergewaltigt. Sie ist derart körperlich mißhandelt worden, daß sie wahrscheinlich nie wieder gesund wird.

An einem Abend gegen 7 Uhr wurde der 7 Jahre alte Knabe Karl W. aus Ludwigshafen von einem Marokkaner auf das Feld geschleppt und in einer nicht zu beschreibenden Weise mißbraucht.

Anständige Frauen, junge Mädchen und Jungens werden fäglich von der Straße, aus ihren Häusern geholt. Ja, es ist vorgekommen, daß

weiße Frauen mit Gewalt aus den Betten geholt worden sind und ihre Chegatten machtlos und gebunden zuschauen mußten, wie sie vergewaltigt wurden.

Nicht einmal eine Greisin ist heilig, denn in Obersülzen war eine 75jährige Witwe, Elisabeth A., von einem schwarzen marokkanischen Franzosen vergewaltigt worden.

Opfer der zügellosen Leidenschaft der schwarzen Männer werden in Wiesen und Gräben halbtof aufgefunden. Die Kleider in Fehen, die jungen, zarten, halbgeformten Körper zerrissen durch die brutalen überfälle, manche mit Biswunden, die deutlich zeigen, wie das wilde schwarze Tier über sein Opfer hergefallen ist. Man könnte ungezählte Einzelfälle vorlegen mit Namen und Daten. Und man darf nicht vergessen, daß fast alle diese Männer mit Geschlechtskrankheiten verseucht sind!

Und für dieses Ende hat sich die ganze Welt vereinigt, Deutschland zu vernichten! Um diese "hohe französische Zivilisation" zu erreichen, hat sich die ganze Welt vereinigt, gegen die "Barbaren" zu kämpfen!"

Mögen diese Tatsachen, sestgestellt nach persönlicher Anschauung von einer amerikanischen Frau, auch zu den Lesern sprechen, die uns Deutschen nicht glauben. Mögen sie vor allem auch zu Amerika sprechen, dessen Söhne durch Frankreichs und Englands Schuld für eine schlechte Sache gefallen, und dessen Führer, statt Frieden zu stiften, Europa zerstörten.

Möge i der Rausch der Verblendung, der Schleier des Hasses, der Nebel der Lüge in Festen zerreißen vor der Erkennsnis der Wahrheit, und möge Ran Beveridges Glauben einst siegen, wenn sie uns versichert:

"Täglich werden neue Lügen in Amerika aufgedeckt, die klar zeigen, wie das amerikanische Volk von Wilson und seinen Agenten in den Krieg gezogen wurde. Täglich schließen sich mehr und mehr wichtige Elemente in Amerika zusammen, um den vernichtenden Versailler Frieden zu zersprengen. Diese Elemente bestehen jest nicht mehr nur aus Millionen Deutsch-Amerikanern und Irländern. Enorm ist auch der Zuwachs von Stockamerikanern. Die Gründe sind 1. die allmähliche Aufdeckung der Wahrheit. 2. das Bekanntwerden der Schandtaten der sadistischen Franzosen, 3. die Erkennung Wilsons als Verräfer und Englands Werkzeug. Millionen meiner Landsleufe kampfen einen blutlosen Kampf um die Gerechtigkeit, um einen mahren Frieden. Frankreich seiner haben Rultur hat sich Berachtung ber gangen givilifierten Welf zugezogen durch die schwarze Schmach. Wer hat den Krieg gewonnen? Nicht Frankreich, nicht England, nicht Volen, sondern Umerika. Wer kann einen ehrlichen Frieden erzwingen? Aur Umerika."

Moge es Amerika rechtzeitig gelingen, schwere

Chrenschuld zu begleichen!

Wir Deutschen aber, geeinigt im Elend, jum Letten entschlossen im Kampf gegen Wahnsinn und haß unserer Feinde, erheben die Stirne gum ewigen Lichte, und beten zum Weltgeift:

Herr, laß das Meer durch meine Seele fluten und alle Wunden, die vom Tage blufen. geheilt aus seiner Tiefe auferstehn! Lak Deine Winde braufend mich umffürmen, laß meine Wünsche sich zu Wogen fürmen und gleich Titanen göttlich untergehn! Zerbrich den Wall, den Menschenangst geschichtet, zerreiß den Damm, den Haß und Neid errichtet und laß das Niedrige im Sturm verwehn! Herr, sende Flut! Zerschmettere die Schranken! Gib Deines Meeres Größe den Gedanken, daß fie den Beift der Ewigkeif verftehn! Tuking am Starnberger See,

Oftern 1921.

Dr. Reinhold Cichacker.

• 

# Versailles.

Aun bauf der Frühling seine grünen Gassen um Ludwigs Schloß in heiterm Auferstehn; ein holder Maiwind läßt von den Terrassen um Marmorbilder süße Düfte wehn. Und Amoretten, die sich Rosen fassen, schau'n lächelnd tausend Wunder rings geschehn — Durch Heckenwände, grüne Pyramiden, träumt alles, warm vom Sonnenkuß, vom Frieden.

Doch in des toten Königs üpp'gen Sälen besinnt, vom Glück erhoben, ein Konzil, ein leidgebrochnes, tapfres Volk zu quälen, da ihm das Schwert aus müden Händen siel, den Geist zu töten, und das Fleisch zu pfählen — auf Menschenrecht ein grauses Satyrspiel —, den Hungernden die letzte Saat zu mähen und in Europens Herz den Haß zu säen.

Wenn eure Finger sich zum Raube spreiten, das Aug' auf Deutschlands Karte tief gebeugt,

seht ihr nicht König Ludwigs Schatten schreiten, des Sonnenkönigs, den der Auhm gesäugt? Fühlt ihr es nicht, wie für Vergänglichkeiten, surchtbar im Oroh'n, des Enkels Schicksal zeugt? wie rasch die Macht, wie rasch der Glanz verloren, der aus dem Recht der Menscheit nicht geboren?

Auch wir sind Menschheit! Wer sich heut erkühnte, weil uns des Hungers seige Waffe bog, weil ihm des Lorbeers spätes Kränzlein grünte, wer um das Recht auf Freiheit uns betrog, häuft eine Schuld, die kein Jahrhundert sühnte, die schwer des Himmels Wage niederzog — Wir können sterben hinter Kerkerstäben — Haß überdauert und die Enkel leben!

Weh dieser armen Welt, wenn die Verhöhnung versprochenen Rechts aus kalter Rache lacht, wenn nicht der Hauch befreiender Versöhnung am Baum der Menschheit neues Blühn entsacht, bis treu gehütet freundliche Gewöhnung aus aller Länder Kindern Brüder macht. Die Erde blüht und ist vom Frühling trunken. So tilgt den Haß bis auf den letzen Funken!

Rudolf Presber.

# Wahrheit, Ehre und Recht, Ein deutsches Credo.

Verlanget nicht von dem deutschen Dichter, dem es um das tiefere Deutschtum und nicht um eine Jobber-Republik geht, daß er in einer Gewissensfrage anders rede, als wie auf dem Totenbette oder vor dem jüngsten Gericht!

Verlanget nicht eine opportunistische politische oder nationalistische Phrase von ihm, denn es gibt ein Höheres als Politik und Partei, ohne das sowohl Politik und Partei versaulen; und dieses Höhere heißt: Würde des Menschen und der Nation!

Nicht mit Politik, sondern mit diesem Höheren hat es der deutsche Dichter zu tun, wenn er diesen Chrentifel zu Recht tragen darf.

Dann, aber nur dann steht das Volk in ihm auf, und wäre er vorerst allein wie der Prediger in der Wüste; denn Volk ist nicht die Masse oder der Wähler mit dem Stimmzettel, auch nicht die Arbeiterpartei oder eine andere Partei, ob sie nun herrscht oder nicht; Volk ist da, wenn die Stimme des Genius redet aus tiefstem Bewußtsein. Volk

ist Schicksal, das ihm nicht von anderen von außen gewaltsam aufgezwungen werden kann, sondern das von innen her bestimmt wird, von Wesensart und Charakter als Angeborenem, unbeugsam wie das eherne Gesetz der Sphären. Charakter ist Schicksal, erst wenn jener verändert oder in seinen letzten Tiesen aufgerusen und bewegt wird, verändert sich das Schicksal. Nicht der Politiker oder Parteimann mit seinen eigensüchtigen Mitteln und Mittelchen vermag es, in diese Tiese zu tauchen, davon es abhängt, ob er Volk in sich weiß oder nur Publikum, und ob in seiner Stimme Volkes Stimme ist, die eiwas von der Wahrheit des Ewigen hat und weiterwirkt, auch wenn sie zuzeiten nicht verstanden wird.

Verlanget also vom deutschen Dichter nur ein Wahrheitsbekenntnis nach bestem Wissen und Gewissen; daran wird man erkennen, ob und wie wir uns unterscheiden.

Es ist ein beliebter Grund der Verdächtigung, daß deutsches Empfinden die Wahrheit fälsche und Volksbewußtsein zumindest die Wahrheit färbe in einem uns genehmen deutschen Sinn; im Ausland wird das gesagt, wo man ein Zerrbild deutschen Wesens hat; und, was noch betrüblicher ist, auch im eigenen Land wird es behauptet, zumal von solchen, die an dem Zerrbild mit schuld sind und aus einem undefinierbaren Seelenzustand die ganze

Verantwortung an der Weltkatastrophe dem deutichen Volk zuschoben: Krifik am Deutschtum, die mit Selbstkorrektur 'aus wurzelhaftem Volksempfinden nichts zu tun hat, ist ja eine Mode liferatenhafter Revolutionsjobber geworden; aber ihre Stimme ift nicht die des deutschen Genius, und ebenso wenig tont diese im Lager der nationalistischen Parteien, weil keine Partei es ist, die Volk und Nation gepachtet bat. Dagegen ist zu sagen. dak kein Kulturvolk von dem andern in seinem tiefsten Fühlen so grundverschieden ift, daß es nicht die gleiche Wahrheit empfinden könne. Was dazwischen steht, sind nur die offiziellen Drahtzieher und Scharfmacher, ob sie nun Regierungen oder Parteien heißen.

Es wäre darum föricht, das Worf an die Würger von Versailles zu richten, weil es gar nicht bis an sie gelangt, und selbst wenn es an sie gelänge, nur saube Ohren sände, wie das enswürdigende, kriecherische Betteln, das uns um das letzte Restchen Achtung brachte, nur saube Ohren sand; an uns wollen wir das Wort richten, an das eigene Volk und sein schlummerndes besseres Bewußtsein, damit es von hier an das schlummernde bessere Bewußtsein, damit es von hier an das schlummernde bessere Bewußtsein der anderen Völker gelange, auf dem gebeimen Seelenwege, den die Wahrheit liebt und kein Grenzwall sperrt, besonders nicht, wenn die gemeinsame Not Schriftmacherin der Erkennsnis ist.

Daß einer sein tieseres Deutschtum liebt, ist keine Unehre vor den anderen, wenn es auch keine besondere Eigenschaft sein mag, sondern eine Selbstverständlichkeit. Aber sie ist noch die eheste Verbindung zum Herzen der anderen Völker, und kein Weg führt so direkt ans Ziel.

Und so darf ich es ruhig sagen, daß ich das tiefere Frankreich liebe, wie ich das tiefere England liebe. Ich liebe die sérénité Frankreichs, für die wir kein Wort haben und die ich krystallen empfinde wie die Sprache Racines und deren ftolz schreifenden Alexandriner: ich liebe den bacchischen Midi und die melancholische Bretagne mit ihren schwermütigen Volksliedern; ich liebe die malerische Luft von Varis und sein anonymes Volk, das der Fremde nicht kennt und oft nicht einmal der Franzose und so manche Züge überraschend gemeinsam hat mit dem anonymen Volk meiner Wiener Keimat: ich liebe Frankreichs Kunst von Voussin bis Vuvis de Chavanne und darüber; seine Dichter von Rabelais bis Romain Rolland über Gil Blas und Balzac und liebe besonders die französische Sprache mit ihrem Duft und ihrer klaren. edlen Architektur, ja, ich habe durch ihren Charme erst die mostischen Seelentiefen der eigenen deutschen Sprache so voll ermessen gelernt, als eine Harmonie des Gegensates. Und ebenso liebe ich das tiefere Volkstum eines Shakespeares,

Dickens, Ruskins und Morris', das so gar nicht infernational und darum so lebendig ist. Denn ich habe in beiden Ländern gelebt und war mit beiden Völkern menschlich glücklich. Ich verdanke ihnen einen wesentlichen Teil meiner inneren Bildung, aber ich bin darum weder Französling noch Anglomane geworden, sondern habe als Donaudeutscher nur ein tieseres Bewußtsein meines Deutschtums entwickelt mit dem Gefühl, daß man als Einzelner sur das Beste seiner Nation veranswortlich ist, und gerade das vielleicht hat mir Achtung eingetragen.

Daneben sah ich freilich vieles, was ich weniger liebte und was ich auch bei uns nicht liebe, und in einer gewissen Gesellschaftsschicht werden ebenso wie in der offiziellen Welt die Laster einander überraschend ähnlich. Dasselbe Parvenütum wie überall. Heuchelei und rücksichtsloses Strebertum, Machthunger und Nühlichkeitswahn, Konkurrenzneid, die Anbefung des goldenen Kalbes und die Herrschaft des Mammons, die zur Versklavung der Menschheit führte, zur feelischen Berwahrlosung, zu Wettruftungen, zu gegenseitiger Bedrohung und schließlich zum Kriege. Und es war in der allgemeinen Bedrohung, in der gegenseitigen Kurcht, vom Revanchegedanken genährt, nur eine Frage des Mifgeschickes oder des Ungeschickes, wer zuerst den Hebel auslöste. Die Furcht löste ihn aus, und ber Rrieg ichien ein unvermeidliches

Verhängnis frokdem die Völker alle den Frieden wollten. Aur die Machthaber aller Länder rechneten mit ihm wie mit einer gegebenen Größe und stießen ihre Völker binein. Wenn nun die Schuldfrage entsteht, so kann die Antwort nur lauten: wir alle! Der Vorwurf, daß die Deutschen und Österreicher in den Krieg zogen, weil sie ihr eingekreistes Vaterland bedroht saben, kann diese nicht schwerer treffen, als die Frangosen, Russen, Engländer, die uns beargwohnten und darnach handelten. Trokdem, die Seele der Völker hat nichts mit dem Krieg zu fun, aber sie kam in den Regierungen der perschiedenen Staaten so menia zum Wort, wie das tiefere Deutschtum in der wilhelminischen Epoche zu Wort kam, was ich in meinem Roman "Auf deutscher Strafe" (Verlag Grethlein & Co., Leipzig) auseinandersette. Aber ebenso wenig kommt die deutsche Seele in der nachfolgenden Herrschaft der Eisner, der Erzberger, und welche Namen sonst der Erzschelm Judas tragen mag, zum Ausdruck. Kommt etwa die Seele der anderen Kulturvölker in der unversöhnlichen Hakmiene der Clémenceau, Poincaré, Briand und Clond George zum Ausdruck? Ich glaube nicht. es ware dann der furchtbarfte Verfall jener befseren Menschlichkeit, der den unfrigen bei weifem überträfe. Was zum Ausdruck kommt, ist die Gier und die Schürung des Hasses in höchster

Potenz. Der Krieg ist aus; mit anderen Mitteln wird er gegen uns fortgesett. Deutschland lieat mit durchschniftenen Sehnen am Boden; Ofterreich ift ein lebendiger Leichnam, deffen Pestileng Europa verpestet. Die fremden Gewalthaber konnten zwar den Körper zerstückeln, aber in der Frage des Wiederaufbaues stehen sie als hilflose Pfuscher por dem frostlosen Werk. Ihre Versprechen sind leere Worte, ibre Taf ein unerbiffliches Nein vor der äußersten Notwendigkeit, die im Anschluß ans Deutsche Reich die Gesundung des bilflos zuckenden Rumpfftückes Deutsch-Ofterreich Die Würger von Versailles pressen die Faust an die Gurgel Deutschlands und drücken weifer zu. Der'Schmachvertrag schien ihnen noch zu wenig; es soll sich nie wieder erheben. fürchten sie? Daß das wehrlose Deutschland mit Gewalt sich erhebe? Dag es Revanchegedanken nähre?! Rein, diese törichte Furcht begen fle nicht. Sie fürchten das eigene schlechte Gewissen, das sie mit Verfolgungswahn schlägt. Sie möchten am liebsten Deutschland in einen Friedhof verwandeln in der irrigen Voraussekung, daß dann der innere Ankläger verstumme. Sie möchten wohl, daß der ruffische Wolf Bolichewismus durch Ruinen unseres Landes streife und mit der Revolutionshyane sich um den Kadaver raufe. Gemisse Literaten suchen bei uns ja dem

Bolschewismus eine befreiende Menschheifsidee anzudichten. Ich vermute wohl, daß der Bolschewismus ursprünglich seine Fackel an dem Lichte des Urchristentums Tolstois entzündete, aber nur, um die Welt in Brand zu setzen. Denn in der Praxis ist Bolschewismus gemeiner Raub, seine Kriege sind Raub- und Beutekriege, weil er selbst nichts produziert; Bolschewismus ist der letzte Schrei der Verzweiflung und des Elends, wo der Mensch selbst zum Wolf wird und aus dem Rang eines Kulturwesens in die tiesste Barbarei zurücksällt. Wer aber sagt den Westmächten, daß die Bestie nicht schon an ihrem eigenen Herde sitzt und Aasgeruch wittert, an dem sie toll wird?

Die Wahrheif haf ein freundliches Antlitz für jene, die reinen Herzens sind; für die andern aber ist sie ein Medusenhaupt, vor dem die Lüge im Mund erstirbt. Aber auch gegen den Geist des Unwahren bei uns wendet es seine bannenden Jüge. Nur aus der Läuterung des eigenen Charakters kann Schicksalsgnade und Wendung erstehen.

"Ein befrogenes Volk!" so klagen viele über unser Unglück. Die Wahrhaftigkeit vor uns erfordert zu sagen, daß es nicht unverschuldet ist. Nicht von alten Sünden ist jetzt die Rede, die reichlich Sühne gesunden haben, sondern von den neuen Sünden, die aus dem Mangel der Selbsterkenntnis kommen. Die Wilsonsche Lügensormel hat erklärt, daß die Feinde nicht das deutsche Volk bekriegen, sondern seinen Kaiser und seine Fürsten, und daß es nur diese entsernen brauche, auf daß die Welt in Frieden und Freundschaft mit ihm lebe. Worauf das monarchische deutsche Volk nicht nur Kaiser und Fürsten entsernte, sondern, um dem Feinde wohlgefällig zu sein, auch das monarchische Prinzip überhaupt, obzwar dieses seiner tiessten Eigenart entspricht. Die Republik hat es bewiesen.

Aber Untreue schlägt den eigenen Herrn. Die Demütigung des deutschen Volkes geht weiter. Es hat nicht nur den Krieg verloren, es hat auch seine Ehre verloren. Der Gegner mißtraut einem Volke, das in solch knechtischer Gesinnung seine nationale Würde und Aberlieserung preisgibt und seine Unterschrift unter einen Schmachvertrag setzt, den ein heroischer Charakter seinen übermütigen Siegern zerrissen vor die Füße wirft. Das Deutschtum hatte keinen heroischen Charakter in dieser seiner dunkelsten Stunde. Aur Makler und Feilscher striften in Versailles um den Mantel der verleugneten und gekreuzigten Seele des Volkes. Kein Volk, das seine Geschichte ehrt, ich denke

efwa an die Japaner oder auch an England oder irgend ein Kulturvolk, hat Verständnis für einen solchen Akt der Selbstentmannung. Zum Schaden mußten wir auch die Verachtung nehmen. andere Völker hatten schlechte Kaiser und Könige. Man lese die Geschichte Englands oder Japans. Und wenn sie schlecht waren oder ein Unglück für das Volk, wie es Wilhelm II. war, dann beseifigte man sie, und wenn nötig, auch die Opnastie. Niemals aber zerbrach man eine Institution, die wie die monarchische mit dem Wesen des Volkstums so tief verwurzelt ist, wie auch bei den Deutschen. Das Deutschtum braucht eine Volksmonarchie, weil es sich in der Verson des Kerrichers, die über den Parteien steht und ein persönliches Beispiel vorbildlichen Menschentums gibt, anschauen will, um zur lebendigen Erfassung nationaler Tugenden und Würden zu kommen. Worin bestehen diese? In der Verkörperung höchster Ehrenhaftigkeit und Rifferlichkeit. Gerechtigkeitssinn und Förderung der Rünste und geiftigen Guter um ihrer selbst willen, der edlen Arbeit um der Seele und der Kultur willen. Der Deutsche ift nicht in dem Mage Individualist, daß er sich in höchster Selbstverantwortung selbst Gesetz geben könnte. Er braucht die Bindung durch weise Gesethe, durch eine klug waltende Ordnungskraft, durch eine volkstümliche Hierarchie, die Sinnbild seiner metaphysischen Bedürfnisse ist

und ihm Halt und Form gibt im Endlich-Unendlichen, Grenze im Grenzenlosen und Abgründigen. Der Himmel selbst, die Sterne, die Planeten, sie wahren Rang und Vorfriff, Plat und Stand", fagt Shakespeare. Und selbst das individualistische England hat sich die Idee des monarchischen Prinzips weise bewahrt. Der Deutsche freilich treibt alles zum Unmaß und Methode wird Selbstzweck, Sinn wird Unsinn. Das war die Sünde der wilhelminischen Zeit, die sich als Byzantinismus bitter rächte. Und nun sind wir aus dem einen Exfrem in das andere gefallen. Das ift die andere Sünde, die sich wieder rächt. Ich sehe den Volksmonarchen heufe noch nicht und weiß nicht, wie boch er als Mensch und Willensnatur stehen mußte, um der fiefften Sehnsucht der deutschen Seele als Volksmonarch zu entsprechen. Aber ich weiß aus innerster Gewisheit, daß Deutschland erst dann zu neuer innerer Große ersteben wird, wenn ihm dieser Führer als Gnade der Vorsehung wird.

Denn Demokratie ist wirklich nur eine Angelegenheit der Bierbank. Ein bloß wirtschaftliches Volk, dem sein Seelenheil nicht mehr als ein Linsengericht ist und nur das bewertet, was sich in Geld umsehen oder erschachern läßt, verliert das Beste seines Wesens und stirbt seelisch ab. Der materialistische Egoismus triumphiert und zersetzt

das Verantwortungsgefühl. Unsere Schieber-Republik, in der Parfeigrößen die Geschicke der Nation bestimmen, zeigt es in erschreckender Weise. In Zeifen der Bedrückung wird ein solches Volk der Arbeitssklape der anderen. Da es aber dennoch den kategorischen Imperativ im Blut hat, nimmt es das Diktat fremder Unterdrücker mit beschämender Servilität als ein Katum hin. Täglich hörf man auf der Eisenbahn, wenn Menschen ihre Gefühle über die Not der Zeit austauschen, bei jedem passenden oder unpassenden Unlaß: Was sagt die Entente dazu? Die Entente würde sich weniger in unsere eigenen Angelegenbeifen mischen können, wenn wir mehr Saltung, mehr nationales Ehrgefühl und infolgedessen mehr Einigkeit häffen! Stahl wird härfer und elastischer. je mehr man ihn hammert; Blei gibt jedem Hammerschlage nach und behält seinen Eindruck. Wenn unser Charakter Blei ist statt Stahl, dann allerdings ift unser Schicksal verdient und unabänderlich.

Wir aber wollen durch Ergebenheit den Peinigern unsere Treue erweisen. Aber das ist die Treue des geprügelten Hundes vor einem fremden Zwingherrn und nicht die Treue des freien Mannes, der nur ein Geset über sich anerkennt, das seiner eigenen tiefsten Natur entspricht, und der diesem Geset dient, weil es seine Freiheit verdere

bürgt, die vor allem ein Geistiges ist und das unveräußerliche Menschenrecht auf unbeschränkte Höherentwicklung seines besseren Selbst. Treue des aufrechten Mannes und des aufrechten Volkes ist die Treue zu sich selbst. Wie aber haben wir uns die Treue gehalten? Die einen Vaterlandsverräfer empfangen ihr Diktat von Moskau; die anderen — ich denke auch an gewisse rheinische Industrielle — empfangen es von Paris. Das Wort national ift bei uns verpönt, der Kommunisten wegen! Und wenn einer national wird, ist er gleich nationalistisch. Und der klassenbewufte Arbeiter? Voll Miftrauen steht er dem Bürger, der allerdings nur an seinen Säckel denkt, und dem geiftigen Mittelftand, dem eigentlichen notleidenden Rulturträger, gegenüber, und anstaff an seine menschliche Vernunft glaubt er an seine "Organisation", d. h. an jene Jungendrescher, die im Namen des "Volkes" die Geschäfte der Partei, d. h. die eigenen Geschäfte besorgen und in der Bekampfung des "Kapitalismus" die Büchtung eines korrupten Schieberkapitalismus und Wucherspftems mit auf dem Gewissen haben.

So sieht heut die Treue und die nationale Einheit im Innern des Reiches aus. Ich berühre damit zugleich eine dunkle Tragik des Deutschtums, dafür die Geschichte viele Beispiele trauriger Zerrissenheit und Uneinigkeit liefert, von Arminius

bis zum Nibelungenlied, diesem Lied der Treue, das aber ebensogut das Lied der Untreue genannt werden könnte; immer wiederholt sich das tragische Spiel, daß Großgedachtes oder Edelgewolltes an den Mächten Alberichs zerbricht und auf die Höbe der tiefste Sturg folgt. Die Manner, die por mehr als bundert Jahren den deutschen Beift erweckten, sahen sich an Freiheit und Leben bedrobt: es waren damals die schlechten Fürsten, die schließlich zu dem Gebot der Ehre gezwungen wurden, und beute find es andere Volksverderber, die mit nationaler Ehre Schacher treiben. Und wieder mußten in den Tagen des Vormärz Männer, die um die Idee der Freiheif kampffen, in den Kerker wandern oder ins Ausland flüchten, bis die nationale Kafastrophe, die sie verhindern wollten, mit um so größerer Wucht hereinbrach. Zulegt mar es Bismarck, dem der Undank des Vaterlandes wurde, der sich so bitter gerächt haf.

Seif hundertfünfzig Jahren schickte Deutschland seine Söhne nach Amerika; die also Vertriebenen waren keinesfalls die Untüchtigsten; sie erkämpsten mit die Freiheit Amerikas, desselben Amerika, das in diesem Kriege die entscheidende Rolle gegen uns spielte. Es könnte sich Vitterkeit regen; aber wissen wir, ob nicht viele Nachkommen jener ursprünglich deutschen Kämpser um amerikanische Kreiheit mit dabei waren, um nach einem

unerforschlichen Schicksalszug Sühne zu holen für ein Unrecht, das den verfriebenen oder verschacherten Vorvätern ward? Jedenfalls ist die Konsequenz nicht abzuweisen, daß es aus allem Tun höhere Verantwortungen gibt, die früher oder später die angemessenen Folgerungen zeitigen, was aber, wohlgemerkt, nicht nur für uns allein ailt!

Daß das Deutschtum aus seinen dunklen Verhängnissen sich immer wieder zu den höchsten Höhen der Menschheit erhob, gibt wohl die begründete Aberzeugung, daß seine Seele nicht nur Blei ist, sondern edleres Metall birat. Dak ihm dieses Bewuftsein seiner Kontinuitat und Einheit, die nicht in dem starren System des Unitarismus, sondern in der föderativen Selbstbestimmung und Entfaltung seiner Stämme liegt, daß ibm dieses Bewußtsein seiner höheren, freibefonten Zusammengehörigkeit und nationalen Ehre augenblicklich abhanden gekommen, ift gewiß das noch größere Unglück als der verlorene Krieg. Die deutsche Seele ist krank, und hier liegt die Ursache dieser Krankheit. Der Seelenarzt wird der sein, der ihm die verlorene Würde wieder jum Bewuftfein bringt. Nichts ift verloren, wenn die Ehre gerettet ift. Schmach und Verachtung, die der Einzelne als privater Mensch niemals ertragen würde, läßt man unempfindlich über sich ergeben, wenn es die Na-

tion als Ganzes betrifft. Das ist die innere Lage von beute. Jeder denkt, wenn nur das kostbare Leben gerettet ift. Aber ehrlos ist auch das kostbare Leben nicht viel mehr als die Gosse wert. Und die persönliche Ebrenhaftigkeit kann sich nicht so frei und stolz erheben, wenn das dumpfe Gefühl herrscht, daß man einer gestern noch hochgeachteten und heufe von aller Welf wenn auch mit Unrecht jo doch nicht gang ohne Selbstschuld verächtlich angesehenen Nation angehört, die jede Willkur hinnehmen muß. Das ist der Wurm, der im Unterbewußtsein an der deutschen Seele frift. unverschuldet, auch jekt noch. Während alle Machthaber der Welt, die die Weltmeinung beberrschen, über uns wie über einen Delinquenten zu Bericht sigen und uns ein Sündenregister unserer Verbrechen vorhalten, sind wir nicht entschlossen, von dem Recht der Verteidigung Bebrauch zu machen und die Gegenrechnung der an uns begangenen Verbrechen zu prasentieren, obzwar wir von dem Saldo zu unferen Gunffen überzeugt find. Was uns bindert? Die ersterbende sklavische Devotion (merk's, Berlin!) por unseren Würgern. "Was würde die Entente dazu fagen? Um Gottes willen, diese Kerrschaften nur bei guter Laune erhalten! Sie könnten sonst usw."

Aber die Hammerschläge dieser "guten Laune"

könnten vielleicht das Gute haben, daß sie uns doch zu einer nationalen Einheit zusammenschweißen. Zu dem Bewußtsein der Würde, die auch dem Wehrlosen ein höherer Schuß ist und zugleich mit der Nation den Einzelnen stärkt und adelt

Aur Erkennsnis der Wahrheif zur Läuferung und zur Besinnung auf Ehre; aber erst beide, Wahrheif und Ehre, ergeben als Driffes das Necht und dessen Klärung. Nicht irgendein juridisches Necht, das uns von den Udvokaten und Staatsanwälten des "Völkerbundes" als unseres "Gerichtshoses" zurechtgeklügelt und beschniffen werden soll, sondern ein unbestreitbares, wenn auch ungeschriebenes Menscherentet und Völkerrecht, dessen Simmelsherr die Stimme des Gewissens und der Vernunft ist und nicht die erschrechend kleine und habgierige Menschlichkeit der glorreichen Staatsmänner Lloyd George und Genossen.

Aber schon hat ein höherer Richter, der Schickfal heißt, und Schuld und Sühne auf der Weltwage wiegt, die Rechnung unserer Zwangsverwalter und Exekutoren korrigiert, die Wage neigt bedenklich zu ihren Ungunsten. Herrscht nicht auch in Frankreich und England, ja selbst in Amerika und in den neutralen Ländern Arbeitslosigkeif und Teuerung, die täglich wachsen? Schleicht nicht auch dort das Gespenst einer größeren Not drohend. umher? Haben diese Herren sich noch nicht gefragt, was die Ursache ist? Sollten sie so unbelehrbar sein, um nicht zu wissen, daß es eine Solidarität der Menschheit gibt, die sich auch wirtschaftlich ausdrückt? Und daß unsere Not und gedrosselte Produktionskraft unsehlbar dieselbe Not auch in den "siegreichen" Ländern erzeugt und aus Siegern Besiegte macht?

Die Produktionskraft Ruglands ist ausgeschaltet, das ist eine der Hauptquellen des Abels. Die andere ist die Lähmung Deutschlands. Welt atmet auch durch unsere Lungen, und seit sie infolge der Unterbindung schlecht funktionieren, krankt auch der Wirtschaftskörper der annoch feindlichen Länder. Frankreich wird durch das; was es uns abprefit, auf ungesunde Weise fett und faul, und das wird bose Rückwirkungen für spater haben; schon jest leidet England darunter, seine Arbeitslosigkeit steht im direkten Zusammenhang mit Frankreichs Kohlenüberfluß, den es von uns erzwungen. Die theoretische Internationale als ausgleichender Faktor hat vollständig versagt, weil der frangösische und englische Arbeiter zuerst Franzose und Engländer und bann erft Sozialist ift, während unsere marriftischen Ideologen zuerst Sozialisten und erft in letter Reibe Deutsche sind. Dafür aber wirken böhere, unbekannte Weltgesete ausgleichend, wie sich schon an den Wirtschaftsfolgen so empfindlich zeigt. Das Messer, das uns bluten läßt, schneibet dem, der es führt, auch ins eigene Fleisch. Es ift für die Begner eine beliebte Rechtfertigung, daß auch wir so rücksichtslos verfahren waren. So dumm follfen auch wir sein? Das haften ichon unsere Ideologen perhinbert. Und überdies danken wir dem Schickfal, daß wir uns nicht mit dem Fluch eines solchen Kandelns zu beladen Gelegenheif haffen. wohlverstandene Eigeninteresse műrde Freundschaft und Frieden, volle Gleichberechtigung und Freiheif verlangen; weil schließlich der deutiche Arbeifer auch nicht als Sklape des fremden Kapifals arbeiten will und weil mit unserem Niedergang auch unsere Blutsauger mit in den Orkus muffen.

Alber die kleinbürgerliche Engherzigkeif so großer Staafsmänner wie George usw. hindert sie, das höhere Gemeinsame zu sehen: 12 vH Ausfuhrzoll, und die Krämerseele wird zum reißenden Wolf, jedes menschliche Gesetz unfer die Füße fresend. Höhnend weist Llond George auf unseren Wohlstand und unsere "geringe" Besteuerung. Er hat offenbar nur den Abschaum der Nation im Auge, die Orgien seiert und Schiebergewinne in

Sicherheit bringt, nicht das eigentlich leidende deutsche Volk, das Elend seiner Kulturschichten. die Sterblichkeit der Kinder, die Heere der Arbeitslosen und die wie die Sintflut täglich steigende Teuerung als eine Folge der schlechten Valuta, dieser einzigen ungeheuren offenen Wunde, aus der aller Volkswohlstand, alle Konsumtionsfähigkeit, alle Schaffenskraft ins Nichts verströmt und höchstens einige Säckel mit unerlaubten Gewinnen füllt. Diefer furchtbarfte Aberlaß, ie einem bochwertigen Rulfurder volke angefan ward, ift das Werk des Versailler Friedens und seiner weiteren Bericharfungen. Aber die Rückwirkung zeigt sich bereits in den Ländern unserer Würger, auf die der Fluch, der uns treffen soll, zurückfällt. Noch sehen sie nicht das Menetekel: Unrecht Gut gedeiht nicht! Sie glauben sich im Recht, weil sie die Gewalt haben und "Vergeltungs"gefühle. Drum hat unser Winseln und Betfeln keinen Sinn, aus Selbstachtung und höherer Einsicht sollen wir uns zur Standhaftigkeit ermahnen im Verfrauen auf die Zeit und die Weisheit des Schicksals.

Freilich, die Weisheit des Schicksals legt die Wendung zunächst in unseren Charakter, wenn wir uns auf unser Tiefstes besinnen: auf unsere Psiicht zur Würde, zur Selbstachtung, zur Wertig-

keit um der höberen Ehre willen, die dann erst Wohlfahrt werden kann. Man zeige Charakter und Ehrgefühl in jeglichem Kandeln und Schaffen. dann haben wir im Handumdrehen nationale Würde und Einheit, die zu guter Lekt auf jedem Einzelnen beruht. Mehr Rückgrat, damit es auch die Regierung babe. Dann andert sich das Los von felbit, das nicht nur über den Sternen, sondern auch vom Siftengeset in der eigenen Brust beffimmt wird. Wollen wir uns auf die Beften ber eigenen Nation aller Zeiten berufen, dann muffen wir nach Vermögen frachten, es ihnen gleichzufun. Das ist die Mahnung des unpolitischen deutschen Dichters, die sich ans eigene Volk wendet und erst durch dieses an die anderen Völker, die sich ein fälschliches Recht herausnehmen, über ein Volk zu Gericht zu siken, das einen Bach, Goethe, Mogart, Beethoven, Wagner, einen Kant und Schopenhauer hervorgebracht und selbst in diesen Tagen ber außerften Drangfalierung und des außeren wie inneren Zusammenbruchs nicht aufgehört bat, Kulturwerte, Werke der Kunft und große Bedanken bervorzubringen.

Die noforische Unbildung der Staatsmänner und Politiker mag dieses mehr oder weniger geflissentlich übersehen, was ein Unglück auch für ihre Völker ist. Ich weiß nicht, ob es alle der siebenundzwanzig Völker übersehen, die mit Ma-

rokkanern, Senegalnegern, Kaffern und Menichenfressern gegen uns in den Krieg gezogen sind für Rultur, Menschenrechte, Völkerfreiheit, Freiheit der Meere und Selbstbestimmung" und Heldentaten vollbrachten, unter denen die von den schwarzen Franzosen in den besetzten Gebiefen gegen wehrlose Frauen. Mädchen und Kinder vollbrachten Seldentaten einen besonderen Rubmestitel bilden; ich weiß nur, daß dieser Krieg der Furcht und Habgier in veränderfer Form gegen uns fortgeführt wird und Kultur, Menichenrechte. Völkerfreiheit und andere Freiheiten, Selbstbestimmung und Völkerversöhnung in den Staub frift. Das war nie klarer als jekt, wo Furcht und Habgier in nacktester Form zutage frefen und sich im "Völkerbund" einen Areopag geschaffen haben, der ihrer würdig ist.

Großes Volk Amerikas, weise Söhne des Reiches der Miffe, kunstgeübtes Volk des Landes der Kirschblüte, Völker der Lotosblume, Inder und Singhalesen, starke Männer Australiens und Kanadas, von euren schwarzen Verbündesen, den Senegalnegern und Menschenfressern zu schweigen, wie lange wollf ihr noch euren Arm und euren Namen leihen zu diesem Werk der Schändung von Kultur und Menschenrechten und der spstematischen Veraubung, die euch verarmen macht und uns und eure Kultur und Menschen-

rechte schändet, weil sie an uns geschändet werden! Wie lange noch wollt ihr, sei es durch Duldung oder Hisse, Misschuldige sein an dem Werk des Hasses und der Habgier, das der wahren Gesitsung und den Menscheitsidealen, die ihr zum Kriegsziel gewählt habt, Hohn spricht?!

Joseph August Lux.

# Die große Stunde

(veröffentlicht am 8. Auguft 1914).

Ob wir anbetend dich lieben, Vafer im Himmel, ob du uns nur ein Horf heil'ger Erinnerung bliebst, sieh, wir schwören zu dir, dem Zeugen jeglicher Wir haben es n i ch t gewollt, [Wahrheit: dies Morden, dies weltentvölkernde Morden, das mit blusheißer Sense jest schaudernd über die Erde stapst.

Treu der brotkornspendenden Scholle, Werkbeflissen in Handel und Wohltun saßen wir friedlich im Schaffen der Heimat, friedlich, ob auch zu Schwertschlägern geboren.

Ringsum aber lauerte lang schon neidkranke Gier und ererbten Hasses hochgehobenes Fangnetz. Jeder sah es, und jeder fühlte das Spritzen des heimlichen Geisers Jahre schon, atemschwere, atemanhaltende Jahre.

Aber das Herz erbebte uns nicht, und die Faust suhr nicht nach dem Schwertgriff. Denn jedem, ob keuchend im Fronen des Alltags, ob auch auf Festen leichtherzig tändelnd, lag auf der Brust ein dreisaches Erz, das dröhnte mit dumpfem Geleitston täglich, stündlich durch Wachen und Schlaf:

Pflegt, was euren Kräften frommt, wahrt euch vor der Schlappheit Sünde, daß, wenn einst die Stunde kommt, sie euch wohlbereitet sinde!

Und endlich ist sie gekommen, die Stunde der heiligen Not, des gebärenden Schicksals, und was sie uns bringt, wir werden's gestalten. den schwarzen Gewehrlauf in meisternder Hand. Berget des Jubels falschtönigen Schrei und beißet schweigend die Jähne zusammen! Was jest die Zeit aus den Fugen hebt, sah noch niemals die gnädige Sonne, die durch Aonen allmütterlich uns Erdgeborne mit Lichtmilch tränkt.

Doch mag auch der liftig lenkende Franke uns Mordsaaf auf unsere Köpfe streun, mag heuschreckhaft uns auch überschwemmen der blatternarbige Schwarm des Sdlands, unsere Söhne schrecket es nicht.

Und ziffernd noch nach einem Jahrhundert sollen Often und Westen sich heimlich erzählen, mit welchen Hieben der Deutsche sich wehrte, als ihm ein Weltseil, in Haß verbrüdert, Berzschlag und Atem zu schmälern gewagt.

Das Reich sie sollen lassen stahn auf seiner nährenden Erde. Drauf los auf alle, die uns nahn und unserm heiligen Herde!

Was euer Schoß einst gebar in Ehren oder in Schande, ihr Mütter, nun geht zum Altar und weiht es dem Vaterlande.

Ihr Bräute, die hoffendes Glück geküßt auf erglühende Wangen, bringt nun der Heimat zurück, was ihr jauchzend von ihr empfangen. Ihr Frauen in Zwilch und in Seiden, nun gebet den Gaften darein! Reicht ihm die Kinder zum Scheiden und lächelt und segnet ihn ein!

Ihr alle werdet ja liegen schlaflos wohl manche Nacht und träumen von nahenden Siegen, und was euer Helde vollbracht —

Und fräumen von Lorbeer und Myrte, bis er einst wiedergekehrt, bis Er, der Herr ist und Hirte, ihn euch aufs neue beschert.

Und sank er auf herbstlicher Heide und sank er tief in den Tod, so starb er um Deutschlands Freude, so starb er um Deutschlands Not. — —

Dann lassen sie das Reich wohl stahn auf seiner durchbluteten Erde und werden uns nie und nie mehr nahn an unserm heiligen Herde.

Bermann Sudermann.

## Bespräch in der Bolle.

Perfonen. Clémenceau, Lloyd George, Kain, Berobes. Beit: 192?. Ort: Holle.

Sie begrüßen sich, indem sie sich ins Gesicht spucken, die Jähne sletschen und sich beim Handdruck die Fingernägel ins Fleisch bohren.

Llond George. Laßt die Begrüßungsförmlichkeiten. Unterhalten wir uns lieber. Es ist bier in Luzisers Reich so schauerlich, daß man fast meinen könnte, man sei in dem Deutschland, das wir bereitet haben.

Kain. Was geht mich Deutschland an. Ich kann mich nicht erinnern, zu meinen Lebzeiten etwas von ihm gehört zu haben. Ich bin ein veralteter simpler Brudermörder, sonst nichts.

Clémenceau. Immer prunkt er mit seiner Tugend.

Herodes. Ihr Luder! Auch ich stehe noch lange nicht auf Eurer niederen Stufe! Hört Ihr die kausend deutschen verhungerten Kinder singen, die heute wieder zum Himmel ziehen? Meine ermordeten Kindlein von Bethlehem ziehen ja auch vorbei und lassen mir keine Ruhe seit zweitausend Jahren. Aber wie viele sind ihrer? Ein paar

lumpige Dugend! Von Euch kommen jeden Tag fausend und mehr. Bald sind es Millionen. (Oraußen singen die Kinder. Die Verdammten kraßen sich mit schmußigen Fingern die Eiterbeulen.)

Clémenceau (zu Kain). Du warst ein Stümper. Schlägst einen Rivalen fot und läufst dann in die Welt und verzweifelst. Wäre ich an Deiner Stelle gewesen, Du alberner Trotsel, so hätte ich den Papa Abam und der Mama Eva klar gemacht, daß ich ein Werk der Gerechtigkeit an Abel, dem Schädling, vollzogen habe und wäre zu Hause und in höchsten Ehren geblieben.

Kain. Und wärst schließlich doch auch zum Teufel gefahren, denn der da oben läßt sich ja leider nichts vorlägen.

Starres Schweigen. Sie haffen ihn alle, "ben da oben", der fie verworfen hat. Und fie haffen fich untereinander.

Elémenceau. Herodes! (Er bekommt einen afthmatischen Anfall.) Herodes! Wenn Kain ein Stümper war, was war Herodes?

Berobes (ftol3). Ein König!

Elémenceau (keifend). Jawohl, ein König. Und das sagt alles. Die dümmste Politik haben immer die Könige gemacht: Dem Teufel sei Dank! Läßt der Kerl, der Herodes, coram publico so und so viel Kinder abmurksen. Ich hätte mal den Skandal sehen wollen, den die Presse der Kulturstaaten erhoben hätte, wenn wir das so gemacht hätten.

(Er stößt grinsend Lloyd George an) Nicht? Wir machten es anders. Wir setzen den Frieden von Versailles durch, die ganze Welt schrie Hosiannah! oder wenigstens doch: Genehmigt! und die deutschen Kinder krepierten von selber. Das nennt man Politik.

Rain. Pfui Deibel!

Herobes. Verfluchtes Aas, Ou hast es besser gekonnt, als ich!

Clémenceau, als immer höflicher Fran-

zose, verbeugt sich ob der Huldigung.

Kain. Ich bin ja immerhin der Anständigste unter Euch. Was habe ich auf dem Gewissen? Einen lumpigen Mord. Oder auch nur einen Totschlag im Affekt, was ich den Millionen Advokaten, die hier sind, abgelauscht habe. Ihr? Ach, Ihr seid mir zu gemein! Ich verlasse die Versammlung. Ein en Bruder darf man totschlagen, aber doch nicht gleich ein ganzes Brudervolk. Das ist unter meiner Moral. Ich gehe!

Er ftößt Dampf nach hinten aus und geht.

Chorus: Moralfagke.

Llond George (nachdenklich). Eigentlich hätte der Kain in den Himmel kommen mussen. Ich bin immer für das Objektive.

Herodes (leidenschaftlich). Ich auch in den Himmel! Aber Ihr alle — alle nicht! Was haben Kain und ich gefan gegen Euch? Fast nichts!

Sie prügeln den Berodes. Sie hauen ihm die goldene Königskrone, die er noch trägt, in die Zähne. Er flieht.

Llond George. Es wird wieder so heiß. (Zieht sein Taschenthermometer.) Neunhundert Grad!

Elemenceau. Sie heizen wieder mit deutschem Papiergeld, mit deutschen Protesten, mit deutschen Sterbehemden, die die Teufel aus den Särgen stehlen. Das ist ein wahnsinniges Futter für das höllische Feuer.

L'lond George (seufzend). Und ich war so ein frommer Mann in England, so verehrt!

Elemenceau (zähnefletschend). Geschieht Dir recht! England habe ich — aber das sage ich ja erst heute hier in der Hölle — nie leiden gekonnt.

Baul Keller.

## Es war einmal ein deutsches Kind.

Es war einmal ein deutsches Kind, das sang auf Straßen und Stiegen, und schwarz-weiß-rot flog die Fahne im Wind und rauschte von deutschen Siegen.

Und das Kind war dem Lenz und der Freude verwandt und lauschte mit Andacht den Glocken; stolz-gütige Menschen legten die Hand auf seine verwehten Locken.

Und gab es nicht immer den teuersten Fisch und Mastpoularden aus Brüssel, Satt stand es auf vom sauberen Tisch, und leer war nie die Schüssel.

Und hatte der Winter das Haus verschneit, dann hockte es lauschend am Ofen, und hörte Geschichten aus ferner Zeit und deutsche Weihnachtsstrophen.

Wenn der Tauwind über die Felder strich, dann jauchzt es dem Lenz entgegen — Es war einmal . . . Und das Kind war ich, und wuchs in Sonne und Segen.

Und wenn ich heut ein Bübchen seh', eine junge Menschenblüte, mit dünnen Schuhchen waten im Schnee, und mit Augen, so glanzlos und müde,

und wenn ich dem blassen kleinen Mann mit seinen sieben Jährchen, sehe den Frost und den Hunger an und das Heim ohne Glanz und Märchen,

dann wird mein deutsches Herz mir schwer, dies Herz, so leidgeduldig; ich schau ins Aug' ihm und denk', ich wär' ihm eine Jugend schuldig...

Rudolf Bresber.

### Unsern feinden.

Und blutet auch aus tausend Wunden Alldeutschland, das am Boden liegt: es hat kein Schwert uns überwunden; verhungert sind wir — nicht besiegt!

Und kamt ihr zwanzig gegen einen: ihr zwangt uns dennoch nicht ins Knie; entwaffnet hat uns nur das Weinen der Kinder, das nach Nahrung schrie!

Erft habt ihr euch als kluge Leute für Recht und Billigkeit verbürgt; wir glaubten euch und fühlen heute die Henkersfauft, die uns erwürgt.

Ihr habt die Macht, ihr habt die Schande; ihr wascht den Flecken niemals fort: an unserm Volk, an unserm Lande begeht ihr einen Meuchelmord!

An Hand und Fuß von euch gebunden, von Haß und Hader heiß umdrängt, so harren wir der Freiheitsstunden, da Sklavenketten man zersprengt.

Und der Befreier wird geboren, eh' frech der Feind uns alles raubt; denn Deutschland ist noch nicht verloren, so lang' es an sich selber glaubt!

hans Efchelbach.

### Schmach.

Zwischen den Usern von Tuzing und Ammerland lag breitflutender Mondschein. Aus dem Hause des Dichters Will Namenlos siel mattgelbes Licht in die Wipsel der Bäume. Um das untere Stockwerk wogten die Schaften und stiegen nach oben.

Mit gespanntem Blick saß der Krüppel an seinem Schreibtisch, der mit Akten bedeckt war.

"Die Saat von Versailles!" sagte er düster, die Hand auf die Stöße von Briefschaften legend.

Der Hagere neben ihm zuckte die Schultern und hielf ihm die Mappe.

"1925 soll das Flottenprogramm Amerikas vollendet sein. Völkerbund — Abrüstung!" Seine Faust schloß sich ballend. "England wütet und schwollt. Und — es rüstet im Stillen. 1923, spätestens 1924 ist die mächtigste Flotte der Welt überflügelt. Sechzehn Schlachtschiffe Amerikas gegen dreizehn in England. Glaubt dieser Völkerbundsnarr Woodrow Wilson, daß England das hinnimmt? Will er den Krieg?"

Will Namenlos schloß einen Brief mit den Lippen und griff nach dem Siegel. Er frug ihn

in Ringform. Schlank und doch wuchtig umschloß er den Finger. Zwei Pharaonenköpfe frugen schwerzoldene Platte. Ein Monogramm fehlte. Un seiner Stelle glißerten, tief eingeschnitten, seltsame Figuren, Sternzeichen des Himmels, umschlossen von Babylons Ewigkeitsbildnis, den zwei ineinanderliegenden Oreiecken . . .

Der Kagere griff nach dem Brief und verschloß ihn. Seine stahlgrauen Augen leuchteten drohend.

"Und wir schreien nach Frieden! In längstens drei Jahren ist die Welt wieder reif für das Morden. Das bedeutet für uns, das ausgeblutete Deutschland — —"

"Den Aufstieg, Fritz Baumbach!"

Der andere stockte in fragender Haltung. Aber die dunklen Brillengläser des Krüppels lief flüchtiger Lichtschein. Er legte sich tief in den Sessel.

"Wenn Deutschland nur dieses Mal Wort hälf, wenn unser Volk nur dies eine Mal einig, nicht blind dem Gefühl folgt, wird dieser Krieg auch unser Heil sein."

"Wo bleibt dann dein früherer Standpunkt? Dein Streben nach Frieden. Dann gibst du doch zu, daß ein Krieg nur zum Ziel bringt!"

"Ein Krieg, ja. Für England. Er wird den Krieg Deutschlands beenden. Leben wir jest schon im Frieden? Seit 1914 haben wir Krieg. Bis heute. Der Pakt von Versailles ist

Krieg gegen Deutschland. Vernichtung und Schandung mit anderen Mitteln. Wo haben wir Frie-Sieh hin nach dem Often! Deutschland den? kämpft um seine Grenzen mit Polen. Polen mit Rußland. Lipland. Lettland. würat sich Ukraine, Ungarn, Ifalien, Tichechoslowaken und Slawen, der Balkan, die Türken, Agnoten und Indien — wo, wo ist der Frieden? Sieh hin nach dem Westen! Frankreich steht drohend am Rheinftrom und lauert nach Frankfurt und Darmstadt, nach Essen und Barmen. Jeder Tag bringt uns andere Not. Rheinland, Pfalz, Saarstaat: Vergewaltigung, Terror, Krieg, wo du auch hinblickst. Der Notschrei des Volkes erstickt im Gelächter des frunkenen "Siegers"."

Der Hagere bif auf die Jähne.

"Sieger! Dies Volk. Hundertfach überwunden, und jest —!" Er sah seitwärts.

Will Namenlos überhörte den Einwurf.

"Wo hat Deutschland den Frieden? Im Innern und außen? Wo Frankreich? Und England? Der Kampf mit den Iren. Mißtrauen auf Frankreich. Amerikas Drohung. Weftrüsten und Wahnsinn. Japan sist sprungbereit für Amerikas Kehle. Frage ist nur, wer als Früherer losschlägt. Ob Japan, ob England. Beide entschlossen, Amerikas Flotte nicht erst abzuwarten. Jeder hofft, daß der andere anfängt. Daß Amerika blutet, bevor er

selbst losschlägt. Jeder weiß, daß danach auch die Abrechnung kommt zwischen Japan und England. Aur deshalb das Jögern. Amerikas Vorteil. Wo, wo ist heute Frieden?"

"Dann — geht Deutschland zugrunde!" Die Stimme war brüchig.

"Nein, Deutschland wird steigen! Ihr klebt alle noch an dem Irrwahn der Väter. Muß denn Deutschland immer der Schauplak des Krieges sein?! Muß denn das Volk stets für andere bluten und mitten dabei sein? Teutonische Rauflust! Wodurch hat sich denn England die Weltmacht gewonnen? Durch Kriege — der anderen. Perfides Albion — Verheker der Völker — pah — Volitik. Wenn Deutschland doch lernte! Wenn es sich freimachen könnte von der Arterienverkalkung soldatischer Führung. Diplomaten fehlten ihm. Keine Salondiplomaten für Orden und Frühftuck. Weltkundige Manner, mit Zielen, Ideen. — Sie werden einst da sein. Die Zeit wird sie schaffen. Du fragst mich, was Deutschland ein Krieg Englands nüte? Gefett den Fall, England führte den Krieg übers Wasser. Wer anders soll ihm die Rüftungen liefern, als — Deutschland? Ein Krieg über See in gigantischen Formen, Englands Industrie angespannt bis zum letten, Frankreichs Rüftkammer zu unbedeutend, Amerika ausgeschieden als Waffenfabrik der Entente — —

Rechne, mein Lieber! England wird uns nicht missen können als Bundesgenossen. Und Albion weift das. Deshalb manche Winke, verföhnliche Halfung, trop Millerands Grollen. Wie soll England Deutschland als Helfer benuten? Soldaten? Wie früher? Es führt einen Seekrieg. sind ohne Flotte. Und deutsche Armeen in Albions Rücken? Freiwillig niemals! So föricht ist drüben kein englischer Führer. Aber die deutsche Induftrie lebt. Ihre Kraft lieft die Welt einst erzittern. Und der Deutsche ist dumm — schäft man drüben. Er arbeitete stets gern für andere Völker. macht man Neudeutschland zur Rüftkammer Englands, zur Waffenfabrik für den Seekrieg. Auch wenn man's nicht wollte - wer kann's noch verhindern -?"

"Wird Frankreich das dulden?"

THE STATE OF

"Es wird sich schon sträuben. Mit Händen und Füßen. Und England — wird lächeln. Frankreich allein? Pah. Ohne England und Wilson? Ein aufgeblasener Laubfrosch mit giftiger Galle. Man wird ihm die Luft entziehen, die Hilse der Großen. Das sterbende Schweinchen. Der Spott für die Kirchweih. Es wird eines Morgens frostklappernd erwachen und sich selbst erkennen. Soll es dann vereinsamt den Kampf nochmals wagen? Mit Deutschland und Rußland? Es wird knirschend schweigen. Und lauern und zittern. Und

Deutschland wird rüsten. Fabrik an Fabrik wird entstehen. Unübersehbar. Im Westen und Osten. Geschüße, Gewehre, Handgranaten, Torpedos, Schiffe und Panzerplatten, Bahnschienen, Drahtnetze, Unisormen, Konserven — Milliarden und Abermilliarden werden ins Land fließen. Deutschland wird starren in Wassen. Um England zu helsen. Es wird Kriegsgewinne einheimsen. Phantastische Summen. Es wird aufblühen und wachsen zu ungeahnter Entwicklung. Während Albion blutet und Frankreich sich windet —."

Frig Baumbach reckte die Arme.

"Meister! Meister! Wenn wir das noch erlebten! Und dann der erlösende Aufruf zum Kampse. All-Deutschland in Wassen. Vergeltung an Frankreich. Versailles zertrümmert. Krieg! Krieg! Und die Schande zu Ende!"

In des Krüppels Gesicht traf plözliche Trauer.
"Ist denn das deutsche Gehirn so vertrocknet, daß du selbst nur Krieg' schreist?! Geht euer Denken nur in einer Richtung, seit tausenden Jahren? Warum Krieg? Warum bluten und leiden? Muß Deutschland immer in Torheit verbluten, wenn es hoch in Saft steht? Vist du dressiert auf den Krieg, wie ein Feldherr? Ja, alle werden so rusen, Krieg rusen, die töricht und olt sind. Ihr Gefühl wird ihr Hirn überwuchern, daß sie nur noch Blut sehen. Die Aussicht auf Rache

an Frankreich wird locken und blenden. Dann gebe uns Goft weise Männer als Führer! Ohn e einen Tropfen Blut, ohne die Tränen der Mütter und Frauen wird uns Vergeltung, wenn Deutschland nur wach bleibt!"

"Versailles?"

\_ wird jum Fegen Papier. Wird gerriffen. Denke dir England im Krieg und Frankreich in Ohnmacht. Deutschland voll Waffen und strokend von Männern. Erprobte Soldaten und kräftiger Nachwuchs, Ein Rungeln der Brauen, ein drobenber Blick - und England wird gittern, gang Frankreich wird jammern. Dann ist der Augenblick endlich gekommen. England wird heuchlerisch grinfen: Ihr bleibt doch neutral, wie? Frankreich wird kommen und Bücklinge machen. Geschenke anbieten, wird plöklich begreifen. Dann muffen wir — lach en! Nicht Krieg schreien! Lachen! Neufral? Ei gewiß doch! Bei Freunden, wie ihr seid? Ihr wart doch ste ts Freunde im Grund eures Herzens? Versailles? Ein Irrtum. Scherz unter Freunden. Sabt ihr nie ernft genommen. Ihr wartetet nur auf Gelegenheif zu revidieren. Neutralität — Revision! Aber wir lassen ja mit uns reden. Ihr habt da ein paar Milliarden ergaunert. Wiß, Wiß! Wird gestrichen. Mit unseren Kolonien ist euch ein Irrtum passiert. Ihr habt sie euch eingesteckt, in der Gile. Macht

nichts, macht gar nichts. Wir nehmen sie wieder in eigene Verwaltung. Mit Zinsen natürlich. Und dann die Besahung im Rheinland, im Saarstaat — Bei Freunden? Neutral? Geht, erspart euch die Mühe, erseht schnell den Schaden und trollt euch nach Hause!"

Will Namenlos schlug auf den Tisch, daß es klirrte.

"So muß man dann reden in Deutschland. Wenn's erst an der Zeit ist. Bei Gott, sie wird kommen! So tilgt man die Schande. Nicht durch neues Morden. Stellt euer Gehirn um und lernt endlich denken!"

Mit einem Auck legfe Baumbach die Mappe beiseite und griff nach der zitternden Linken des Krüppels.

"Amen!" sagte er kurz, doch mit leuchtenden Augen. "Ich war ja ein Nashorn!"

Draußen ging eine Klingel. Will Namenlos sah auf die Wanduhr. Der Hagere frat an das Fenster.

"Der Bote aus Mannheim," sagte er ruhig und stapfte ins Dunkel.

Unten klappte das Gitter. Dann krachte die Treppe. Die Türe versank in dem Dunkel des Ganges. Auf der Schwelle stand eine schlanke Gestalt, den Hut in den Händen.

"Guten Abend," fagte es deutlich. Der Licht-

schein fiel auf ein junges und schönes Gesicht. In scharfgeschnittenem Umriß standen tiefblaue Augen. Das Blondhaar war wellig nach hinten gestrichen. Die Stirne lag offen.

Beim Anblick des Krüppels stockte der Fremde. Frih Baumbach nahm ihm den Huf aus

den Händen.

"Willkommen, mein Lieber."

Will Namenlos nickte und wies nach dem Seffel. Er suchte ein Schriftstück und legte es vor sich.

"Sie kommen von Mannheim. Und heißen Hans Heimann. Sie wünschen durch Taf Ihrer Heimaf zu nüßen?"

Der andere zuckte.

"Ich will Rache haben."

Will Namenlos ftrich mit der Hand durch den Lichtschein.

"Rache ift ein persönlicher Haß, ist nur Egoismus. Wir dienen dem Volke und seiner Gesamtheit. Das ist etwas anderes."

"Man haf mich zu Ihnen geschickt, weil ich hier helfen könne, die Heimaf zu rächen."

"Das sollen Sie auch. Doch in anderer Weise. In besserer Weise. Sie sind uns empsohlen. Sie hatten in letzter Zeit Schweres zu tragen. Mein Beileid als Deutscher."

Der Junge nahm stumm die Hand und rang mit

den Tränen. Eine merkbare Unruhe kam über sein Wesen. Will Namenlos blickte zu Baumbach hinüber. Der nickte bejahend. Wie in einer Antwort.

"Man hat Ihnen selbst und Ihrer Braut Gewalt angetan durch die Schwarzen. Erzählen Sie bitte, wie alles gekommen."

Der Junge erhob sich und setzte sich wieder. Empörung und Grauen glomm in feinen Augen.

"Kennen Sie Neckarspihe?" fragte er hastig. "Neckarspihe ist eine Insel, gegenüber von Mannheim. Sie wird von Neckar und Rhein gebildet. Sie ist von ihrem Musterland durch einen Kanal abgeschnisten. Als einer der wichtigsten Innenhäsen Deutschlands ist diese Insel bedeckt mit Petroleumtanks, Warenhäusern, Schuppen, Eisenbahnen, Beamten- und Arbeiterhäusern. Ich war dort in einem Stapelhaus angestellt. Und auch meine Braut ——"

Seine Stimme klang brüchig. Er lief durch das Jimmer.

"Die Franzosen haben dort, im unbesetzten Gebiet, eine Kompanie Schwarzer zur Bewachung der Hafenanlage quartiert. In erster Zeit merkten wir wenig von ihnen. Die Leute hatten ihr Viertel für sich und hielten sich leidlich. Eines Tages wurde das anders. Die Wache wurde verstärkt, die Brückenkontrolle verschärft. Weiß der Satan,

wodurch — die Leute waren plöklich nicht wiederzukennen. — Man sprach von Befehlen der Sie lungerten tags auf den Straßen Weiken. berum por ihren Quartieren, schnüffelten durch die Schuppen und Häuser und beläftigten die Passanfen durch Worfe und Gesten. Besonders Frauen. Wenn sie zu mehreren zusammensagen, riefen sie Zoten. Daß sie uns "Schweine" nannten, war bald allfäglich. Wir waren ganz wehrlos. Ein Lehrer, der sich beschwerte, wurde grob fortgewiesen vom Oberst in Mannheim. Am nachsten Tage fand man ihn blufend dicht bei seiner Wohnung.

Vor gablreichem Volk wurden Mädchen beläftigt, geküft und beleidigt. Wir durften nicht belfen. Es gab gleich Gefängnis für jeden, der einschrift, und Strafen für alle. Auf der Brücke nach Neckarspiße griffen die Schwarzen, im Beisein der Weißen, oft von Offizieren, den Frauen und Mädchen in Blusen und Röcke. Um zu — kontrollieren, erklärten sie grinsend. Und die Offigiere drehten sich seitwärts, als ob sie nichts sähen, und

machten noch Wike.

ľ

ì

Eines Abends war ich mif meiner Brauf in Mannheim. In einem Vortrag. Wir verpaßten die Trambahn. Es war kurz nach neun, als wir die Brücke erreichten. Kaum auf dem anderen Ufer angelangt, wurden wir angehalten. einem Schwarzen . . . . \*

"Aur ruhig, mein Lieber. Aur ruhig berichten!"

Die Augen des Sprechenden brannten. Seine Hände waren zu Krallen geballt. Er hörte nicht mehr, was der Altere sagte. Sein Atem ging kurz, keuchend, gestoßen —

"Aben Sie Uhr?' frug der Kerl uns und grinste. Ich zog meine Uhr. Es ist neun Uhr vorüber.' "Aben Sie Pässe?' fragte er weiter.

Ich griff in die Tasche und gab ihm die Karte. Meine Braut hatte nichts, keinen Paß oder sonst was. Sie wohnte ganz nahe bei der Brücke und brauchte das niemals.

"Nix, nix!" rief der Schwarze. "Mitgehen — zur Wache!"

Ein teuflisches Grinsen fletschte aus seinen weißen Zähnen. Vom Haus gegenüber kamen andere Schwarze. Er stieß mich beiseite.

"Paß holen, — von Fräulein! Fix! Laufen!"

Meine Brauf schrie vor Schrecken und hielf mich umklammert. Der Kerl griff ihr wild um die Taille. Die anderen lachten.

"Lassen Sie meine Braut!' schrie ich wütend und drängte ihn seitwärts. "Die Dame wohnt Kalkstraße fünfzehn. Ich hafte für sie."

"Boche, verfluchter!" — zischte die Bestie. "Paß! Marsch — auf Wache. Ise gutt, wenn ich Mädchen hafte."

Die anderen Kerle umdrängten uns wiehernd. Zwei packten mich fest bei den Armen. Ich ftolperfe vorwärts. Mit einem Blick sah ich, wie meine Irmgard sich wehrte. Der Riesenkerl hielt sie hoch in den Armen, die Hand zwischen ihren Beinen, und schloß ihr den Mund gu. Wie ein Rasender stieß ich die beiden zurück und lief auf das Vaar zu. Ein Negerhund hielt mir das Bein. Ich fiel auf das Pflaster. Gleichzeitig bekam ich ein Holz in den Rücken. Ein Brett, einen Kolben. Ich weiß nicht. Weiß nichts mehr. — Ich lag auf der Strafe, wimmernd, ohne mich beben zu können, und sah, wie die Kerle laut lachend verschwanden. Nicht etwa zur Wache. Nah — in einen Schuppen! Meine Braut hing wie leblos, von dreien gehalten. Plötlich schrie sie lauf auf — schrie schrie — Ah, dieser Schrei — ich höre ihn ewig! Ich fühlte keine Schmerzen mehr. Ich riß mich zusammen. Ich kroch auf den Händen zum Schupven binüber. Das Tor — war verschlossen. Und drinnen ein Wiehern und Gröhlen Hölle . . .! Ich hämmerte gegen die Bohlen, ich schrie, ich beschwor sie - - Alles vergebens! Einmal schöpfte ich Hoffnung — ein Schrift kam Ein Schwarzer stand drinnen und nach vorne. horchte nach draußen. "Max dich! Nix schreien! tut ihr autt! deutsche Sweine.' Dann ließ er mich liegen.

Ich weiß nicht, was dann noch geschehen —. Ich habe an Türen gerüttelt, an Klingeln gezogen. Habe mit Menschen gesprochen, um Hilfe gebettelt — — Niemand, niemand, der einschrift! Versklavt und entwaffnet! Dann rannte ich über die Brücke. Rannte nach Mannheim. Lief um mein Leben und wußte doch längst, daß schon alles zu spät war. Ich hatte gehört, daß eine Kommission drüben wohnte.

Ich stand in einem Jimmer. Vor einigen verschlafenen französischen Männern, vor weißen Männern, vor weißen Männern, vor weißen Soldaten. Ich lag, kniete, slehte! Man zuckte die Uchseln. Heut nacht nichts zu machen. Offiziere sind schlafen. Morgen früh, wenn sie aufstehn. — Ich lief weg. Ich kam wieder. Die gleiche Entgegnung. Mit Gewalt brachte man mich aus dem Jimmer. Ich ging wieder heimwärts, langsam, abgeschlossen mit mir, ohne Hoffnung. Kam über die Brücke. Der Platz ausgestorben. Ich kam an den Schuppen. Das Torstand weit offen! Ich wankte nach innen. Schmutz, Stroh, leere Tonnen. Kein Mensch mehr zu sehen. Im Hintergrunde ein Lichtschein, — ein hellerer Feßen — — ein Kleid —"

Mit lautem Aufheulen griff sich der Junge zur Stirne und warf sich aufs Sofa. Langsam, väterlich strich ihm Fritz Baumbach über die Haare.

Die Narben des Krüppels frieb pochendes Blut hoch.

"Armer Junge — mein armer Junge."

Der andere sah mit verglasten Blicken ins Weife.

"An zwei Balken gebunden — nackt — befinnungslos — mit weit auseinander gerissenen Beinen — im Schoß zur Verhöhnung . . . "

Das Grauen verschlang seine Stimme.

"Tot?" fragte der Dichter.

"Nein, schlimmer. Von Sinnen. Drei Wochen noch lag sie in schrecklichen Träumen, gejagt und gefoltert, in Fieber und Wahnsinn, von Seuche gepeinigt — Dann zog man sie eines Nachts aus dem Neckar . .! Nache!" heulte er auf, "gebt mir Nache!"

Fritz Baumbach griff fest seine Hände und legte den Arm um die Schulter Hans Heimanns. So ging er mit ihm durch das nächtliche Jimmer. Langsam beruhigte sich die Wallung des Jungen.

"Was ift weiter erfolgt dann? Was tat die Behörde?"

Hans Heimann stand keuchend.

"Sieben Schwarze hatten die Arme mißbraucht. Bis früh an den Morgen. Ein Hund ward bestraft. Mit Gefängnis. Drei Wochen. Vergehen — auf Wache!"

"Drei Wochen. Jum Teufel!"

Der Hagere knirschte.

"Auch die hat man ihm noch geschenkt von den Weißen. Wegen frefslicher Führung im Kriege!"

Mit einem Ruck stellte er sich por den Kruppel.

"Herr! Können Sie mir zur Rache verhelfen? Ich frage nichts weifer. Ich will kein Geheimnis. Aur das will ich wissen. Dann bin ich der Ihre, was Sie auch verlangen."

Will Namenlos zog sich hinauf auf die Krücken. Starr und schweigend stellte er sich vor den Frager. Die blauschwarzen Räder der Brille dicht vor dessen Antlis. Sekunden vergingen. Dann legte der Krüppel den Kopf in den Nacken, als wolle er befen.

"Wir werden Sie rächen. Willkommen, als Helfer."

Mit einem selfsamen Schauer und Beben der Ehrfurcht legte der Junge die Hand in die seine. Will Namenlos nickte zu Baumbach hinsiber.

Alles weitere werden Sie morgen erfahren. Sie sind der Sekretär dieses Herrn dort. Morgen begleiten Sie ihn in die Pfalz und dann weiter ins Rheinland. Schlafen Sie aus. Morgen früh reisefertig. Gott segne dich, — Deutscher!"

Reinhold Eichader.

### Ungft.

Auf der nächtlichen Landstraße nach Mainz jagte ein graublanes Auto. Jagte, wie ein gehetztes Phantom, keuchend, fauchend, zischend. Sprang mit den Rädern die Stille an und peitschte mit glühweißen Lichtern die Nacht in das Schweigen der Häuser. Vieh brüllte auf in den Ställen. Eine gelbgraue Katze glitt wie ein lautsoser Spuk in vereinsamte Höse. Die Hupe des Lenkers schnitt tönende Rillen in seuchtenden Nebel.

Der Lichtschein der Stadt drängte näher. Mauern sprangen vor, Häuser, Straßen. Glanzübergossene Pläße tauchten auf und versanken. Das Auso schoß weiter. Plößlich ging es wie ein Zittern durch stählerne Glieder. Die Bremse schrie an. Eine Ecke bog um. Der Krastwagen stand. Türen flogen auf. Männer in graublauen Uniformen sprangen heraus, packten eine hohe Gestalt und verschwanden im Dunkel schmalschultriger Türen.

Im oberen Stockwerk schlug hart helles Licht auf. Ein Kopf bog sich durch das Geländer zur Treppe.

"Qu'est ce qu'il-y-a?"

Aus der Tiefe tauchten breite Gestalten, aufflackernde Schatten.

"Wir haben ihn, Dubois."

Mit einem Ruck stieß ein schwarzer Soldaf einen Mann in das Zimmer.

"Sale Prusse! Boche! Cochon! Là!"

Der Gescholtene zog die Mundwinkel ein und frat in den Lichtschein. Seine hagere, lange Gestalt stieß fast an die Lampe. Mit einem eisigen Blick durchmaß er den Raum und sah dann zu Voden.

Vom Schreibtisch stand ein Offizier auf. Buntschillernde Streisen von Orden bedeckten das Rocktuch. In schwarzbraunen Augen glomm beutlicher Haß hoch. Das Kinnbärtchen zuckte.

"Tiens! Boche!" stieß er zwischen weißknirschenden Jähnen. "Wer sind Sie? Ihr Name?"

Der Hagere hob kurz die bläulichen Lider. Ein stahlgrauer Blick fraf den kleinen. Franzosen, — der Blick eines Ablers. Einen Augenblick nur. Ohne jede Entgegnung.

Der andere frat instinktiv einen Schrift weif zurück und griff nach der Feder. Wie nach einer Waffe.

"— — Wie Sie heißen?" fragte er nochmals in leichterem Tone.

Aber des Langen Gesicht ging ein flüchtiges

Zucken. Seine offenen Augen brannten in merkbarem Hohn auf.

"Stehe ich vor einem deutschen Gericht? Ich bin Deutscher — in Deutschland."

"Sie sind hier in Mainz, im besetzten Gebiet. Und ich will Ihren Namen."

"Ich bin Deutscher, und bin hier in Deutschland, auch wenn es besetzt ist. Die Besetzung durch Frankreich währt wohl — nicht ewig."

Der Franzose schoß hoch, bei dem Hohn dieser Worte.

"Das werden wir sehen, Herr! Ich wünsche mich hier nicht mit Ihnen über Politik zu unterhalten."

"Ich habe mit Ihnen überhaupt keine Unterhalfung gewünscht."

\_Monfieur!"

Sieben wütende Augenpaare durchstießen den Deutschen. Auf dessen Stirn schwoll leicht eine Aber.

Man haf mich, nachdem ich in einer behördlich erlaubten Versammlung gesprochen, zur Nacht aus dem Zimmer gerissen, zum Mitgehen gezwungen und in ein Aufo geschleppt. Wer gibt Ihnen, Herr, dieses Recht, mich zu zwingen?"

Der Oberst strich spöttisch blinzelnd den Spigbart.

"Das Recht des Siegers, Monsieur. Die Sicherheit des französischen Staates . . ."

"Ich war auf der Durchreise. Ich unterstehe nur deutschen Geletzen — —"

"Wenn wir Ihnen Unrecht getan haben sollten, wird Ihre deutsche Regierung zweifellos protestieren. Eine Note? Vielleicht an den Hohen Rat in Daris?"...

Wieherndes Gelächfer zerriß seine Worfe. Die schmußige Lampe kniff zischend ihr Licht ein. Des Deutschen Gesicht war bleich wie sein Kragen. Er gab keine Antworf. Sein Blick forschte über den Schreibtisch und haftete kurz an einem eisernen Schlüssel von seltsamer Windung. Der Franzose nahm Platz an dem Pult in der Mitte.

Wollen Sie jest endlich sagen, Herr, wer Sie find?"

"Nein. Ich protestiere gegen jedes Verhör."
"Man wird Sie zwingen."

"Pah!"

"Boche! Sale cochon!" schrie der Schwarze am Eingang und fletschte die Jähne.

Der Offizier winkte ab. Aus den Augen des

Deutschen schoff drohendes Leuchten.

"Ich bitte, Herr Oberst, dafür zu sorgen, daß Ihre Leute mich nicht mehr beschimpfen. Ich müßte Ihnen sonst die Verantwortung überlassen, wenn ——"

Der Franzose sprang wüfend ins Zimmer.

"Monsieur! Sind Sie toll? Sie wagen zu droben?!"

"Ich drohe nicht. Ich habe gewarnt, Herr."

"Warnen? Wovor? Sie sind hier, zu parieren. Nichts weifer. Verstanden?"

Der Hagere zuchte gelangweilt die Schultern.

"Ich verlange zu gehen. Ich wünsche sofort freigelassen zu werden."

Der kleine Franzose schwoll dick, wie ein Frosch an und stand auf den Zehen.

"Sie haben zu schweigen, verdammfer . . .!" Ein stechender Blick aus den Augen des Deutschen ließ ihn jäh verstummen. Die sieben Franzosen umdrängten die Lampe. Glühweiß glomm

das Auge des Negers. Er griff nach dem Kolben. "Sale boche! Sale cochon!" — Ab . . .!"

Ein pfeifender Hieb, gedankenschnell und krachend, wie der Schlag eines Hammers traf auf seinen Schädel. Wie ein Steinklotz sackte er potternd zu Boden. Mit flammenden Augen, die sehnigen Fäuste geballt, stand der Hagere breit in dem Lichtkreis. Mann für Mann faßten seine Blicke die anderen, zum Angriff gerüstet.

"Parbleu!" stieß der Oberst wutzischend hervor. "Das werden Sie büßen! Das war tätlicher Angriff... Französische Truppe... Das kostet Ihr Leben."

Der Hagere senkte die Arme und sah auf die Wanduhr.

"Ich habe gewarnt. Und ich wünsche zu gehen. Soll ich hier etwa noch ganze Nächte verbringen."

Der Offizier frommelte nervös mit den Fingern. Abschäftend und unsicher streifte er die Figur seiner Leufe. In widerwilliger Bewunderung sah er hinauf zu dem Gegner.

"Ich weiß, wer Sie sind, Herr! Das werden

Sie merken. Sie werden verhaftet."

Der Hagere warf einen Blick nach der Türe. Ein Trupp von Soldaten stand drohend im Anschlag, den Finger am Abzug. Er biß auf die Lippen und drehte die Uhr auf, als sei er zu Hause.

"Sie haben die Macht hier. Ich lege Protest

ein."

Der Oberst griff kurz nach dem Hörrohr am Schreibtisch.

"Hallo! Wache dort? Sieben Mann zum Transport her! Wein Arrestlokal — wie? Nom de diable! Alle sort? Was? Dann rusen Sie gleich Wache II an. Es sollen Leute geschickt werden —"

Er wandte sich ins Zimmer.

"Sie werden so lange hier nebenan warfen." Ein Mann riß die Tür auf. Wieder streiften die Blicke des Langen den Tischbord. Ein blikschnelles Jucken des Hohns huschte über die

knochigen Jüge. Wie in Erstaunen drehte er sich auf der Ferse und hielt sich leicht stolpernd am Pfosten des Schreibtischs. Einen Augenblick lang. Dann schrift er, ohne Widerstand, in das andere Zimmer. Seine Hand senkte sich in die Tasche des Rockes. Es klang leise auf. So, als siele ein Schlüssel. Dann klappte die eichene Türe ins Stahlschloß.

Der blaugraue Oberft lief quer durch das Zimmer.

"Sacre diable! Tonnère!" fluchte er in sich hinein. Mit einem Ruck drehte er sich auf den Hacken.

"Wissen Sie, wer der Mensch ift?"

"Agent?" frug der Hauptmann.

"Friedrich Baumbach — ich weffe!"

"Friedrich Baumbach? Der Führer...?"

Der Führer vom Deutschbund. Der lange Gesuchte! Ich hatte erst Zweisel. Diese Szene verriet ihn. Der Mensch ist ein Satan! Schon zweimal, in Spener und Köln, war er unser. Er ist von unglaublicher Frechheit, der Bursche. Sie sahen die Augen? — Zweimal ging er flüchtig. Es gibt keinen zweiten so gefährlichen Menschen sur Frankreich wie diesen Fris Baumbach."

"Haben Herr Oberst nähere Informationen über den Deutschbund? Man munkelt so vieles."

"Nur, was auch Paris weiß. Ein Teil mag Geschwäß sein, das meiste wird stimmen."

"Ein Klub der Revanche?"

Der Oberft blieb fteben.

"Mehr! Mehr! Ein Geheimbund der Deutschen. Er geht gegen Frankreich, geht gegen Versailles. Zum erstenmal wissen Boches zu schweigen. In Freimaurerlogen geht's nicht so geheim zu! Jeder Kerl soll nur den eigenen Vorgesehten kennen, sonst niemand. Wenn's stimmt, was Paris sagt, ist der Bund ein Vesuv — ah — ein rauchendes Feuer. Unheimlich disziplinierte Organisation muß es sein. Ein Schwur hält sie alle auf e in Ziel gerichtet: Revanche! Versailles!"

Der Kapitan lachte spöttisch.

"Das klingt so — französisch. Wir haben die Waffen."

Der Oberst warf die Zigarette zu Boden.

"Die Bande ist einig!"

Ein Zug nervöser Angst zitterte um seinen Spisbart. Ein plögliches Schweigen lag lastend im Zimmer.

"Und was sind die Leute?"

"Alles. Alles, Monsieur! Kein Stand hält sich abseits. Und alles pariert. Ingenieure und Gelehrte arbeiten Tag und Nacht nach bestimmten Besehlen. Geschützläne, Sprengstoffe, Höllenmaschinen werden heimlich entdeckt, erfunden, er-

Landwirke, Offiziere, Bankiers — ein dacht. ganzer Generalstab arbeitet für einen künftigen Jeder in seiner Branche. Nur die fähigsten Köpfe. Ungreifbar, unentdeckbar. Niemand weiß was vom anderen. Gerüchte tauchen auf. Notizen in den Zeitungen machen ftugen, geben Unregungen, Winke, Orders. Schriftsteller, Maler erinnern konsequent in jedem ihrer Werke an die Schmach von Versailles. In Vortragssälen, in Kabaretts beginnt man mit einem patriotischen Vortrag. "Michel, sei stolz!" oder wie sonst das Zeug heißt. — Flammen! Flammen! Nebel! Tausend Teilchen ohne Knochen. Und wir sehen es, fühlen es, riechen es! Stoßen mit dem Schwert darein, hämmern mit der Fauft darauf — Nebel! Der deutsche Beift ift ftumm an der Arbeit!"

À.

Der Kapitan zwirbelte an seinem Schnurrbart. Er war in Gedanken.

"Der deutsche Geist — ganz gewiß. Aber war es nicht genau so bei uns, nach dem Franksurter Frieden? Wird es nicht jeder besiegten Nation so ergehen? Ein Geist, ein Volk, das nicht gänzlich versklavt ist, wird sich aufrichten wollen. Besser: aufrichten müssen. Der einzelne leidet und grübelt und werkelt. Gemeinsame Ziele, gemeinsame Stimmung. Das Wort La patrie — la revanche wirkt magnetisch. Ich sehe darin nur natürliche Kräfte, Entwicklung, nichts weiter. Aber

Organisation, Geheimbund, Deutschbund? — Man ist nervös in Paris. Dem Vetter in England ist wenig zu frauen. Man haf — ja, man haf — äb — —"

Er stockte. Der Oberst schlug hart auf das Tischbrett. Sein Kopf war gerötet.

"Man hat Angst, Kapitän! Nichts als Angst—ah... die Schande! Hier die stegreiche, unsüberwindliche große Nation, machtvoll, drohend. Dort ein Volk weißer Sklaven, ohne Wassen, arm, verhungert, uneins, ehrlos, rings verachtet — ah, und man fühlt, wie Neutralien lächelt, wie man wispert, wie man Frankreich verspottet —! Und wir müssen hier mit allen Windmühlen kämpsen. Wir werden zum Don Quichotte aller Nationen. Unsere geheimsten Besehle und Pläne verschwinden. Verschwinden vom Schreibisch, am sonnigen Tage. Wie weggeblasen, spurlos. Stets andere Rätsel... Mille diables! Wir haben doch Grund, für Frankreich zu fürchten!"

"Vor dem deutschen Geist, ja. Wenn er erwacht. Und das zu verhindern, heißt für uns — regieren. Aber eine deutsche Organisation, ein Geheimbund? Daran glaube ich nicht. Das sind Märchen. Ich kenne die Deutschen zu gut. Ich war nicht umsonst sieben Jahre Spion dort. Dazu sehlt diesen Leuten die Führung, der Korpsgeist — kurz alles."

Der Altere winkte schroff ab.

"Früher vielleicht. Diesmal nicht. Es marschiert alles viel zu genau jett. Ein Spft em fteckt darin. Zufall? Nie! Ah, nous verrons! Sehen Sie bier: General Mangin schickte mir heufe den Wisch da. Ein Seft: Haßgedichte an Frankreich. wurden sie beschlagnahmt. Irgendwo überm Rhein wird's in Massen gelesen, bejubelt - Spftem, Berr! Wir protestieren, droben, muten — die Regierung macht eine Verbeugung, das Volk selber buckelt, die Broschüren verschwinden — mille tonnère — aber nicht aus den Herzen! Ungreifbar, roter Nebel! Man wird fich's merken. Der Verfasser hat Verwandte in Maing. Wenn er sich herwagt, foll er liebevolle Aufnahme finden."

"Eine Anklage für die Bedichte?"

"Par dieul Für Gedichte? Der Mann war im Krieg Offizier. Ein Zeuge — und die Anklage auf Diebstahl ist fertig. Gemeines Verbrechen nichts klarer."

"Wenn er unschuldig ift ..." Der Oberst lachte beluftigt.

"Peinlich. Peinlich: Der Irrfum wird sich dann bedauerlicherweise erst nach Jahren herausstellen. Nach Jahren Gefängnis. Selbst Dichter sollen das übel verdauen. Die Leufe haben Ner-

ven, Ehre, Seele oder dergleichen. Aber — irren ift menschlich. Warum schreibt er Gedichte!"

Der Kapitan blätterte interessiert in dem Seftchen.

"Der Verfasser ift ein bekannfer deutscher Dichter."

"Um so schlimmer. Können Sie's lesen? Ich verstehe nicht alles."

Der Jüngere nichte und las, jede Zeile zerpflückend und gleich übersetzend:

Saffinge mein Lieb! Ich batte zu Menschen nur Liebe gekannt, ich hatte den haß aus dem Bergen gebrannt und lehrte dem Schuldner vergeben ... Ich hatte gemeißelt die Gottheit in mich, ich hatte gegeißelt mein eigenes Ich im Kampf um ein ewiges Leben. Heut' bin ich nur Kak und heuf' bin ich nur Nacht! Du, Frankreich, hast wieder zum Tier mich gedein Neid schuf aus Göttern Eunuchen! Imacht. Du schlugst mir das Jenseits zu Trümmern und Brei — heut bin ich nur Kackel, heut bin ich nur Schrei. heuf' bin ich nur Mensch, um zu - fluchen! Verflucht sei die Hand, die als Freund dich begrüft.

verflucht sei die Tat, die dein Leben versüßt, verflucht sei dein Blut, die Schuld du gebüßt, verflucht sei dein Prahlen und Prassen!
Mein letzes Gebet im erwachenden Tag, im Takt meines Herzens der einzige Schlag sei künftig: dich, Frankreich, zu hassen!"

Der Oberst stand mit gerunzelter Stirn, den

Ropf vorgebeugt in den Lichtschein.

"Ah, das ist stark, — das ist stark! Sie hören, Kapitän! Ist das auch dieser Geist weißer Sklazven, den man sieht, wo man hinspuckt? Lesen Sie! Lesen Sie! Ah — das tut gut für die Nerven!"

Der Hauptmann las stockend:

#### Was ihr gefät.

Ihr habt uns bekämpft und euch ward der Sieg; Gut. Es war Krieg.
Ihr habt uns verstümmelt und habt uns be-Das galt als erlaubt. [raubt — Ihr habt nur gefehlt, was wir selbst einst gefan. Wahn um Wahn!
O a s Konto begleicht einst ein anderer Tag.
Schlag um Schlag!
Schmach um Schmach!

Das, was uns wund schlug voll Gier, das, was uns brach, ward nicht ihr!

Das fat — Verrat.

Doch, daß ihr uns seige im Frieden gepfählt, daß ihr die Gesangenen wehrlos gequält, daß ihr uns den Hunger ins Wundsleisch gerammt, daß ihr unsere Kinder zum Sterben verdammt, daß ihr unsere Frauen in teuflischer Gier zur Schändung geopfert dem Senegalsier, dassür, daß im Frieden den Mord ihr noch dass für seid verslucht!

"Tiens! Assez!" schrie der Oberst. Seine Braunaugen glühten. "Paris hat recht, sich zu fürchten!"

Wenn alle Deutschen so dächten und fühlten, wie dieser. Das ist nicht."

Der Oberst stand wie unter einer Erleuchtung. "Und dieser Fritz Baumbach?"

Der Junge schlug sich an die Slirn.

"Der da drinnen? Herr Oberst, Sie glauben . . .?"

"Der Mann weiß die Wahrheif!"
"Herr Oberst befehlen...?"

Der andere winkte ab. Er wies auf die Ture.

Auf der Treppe stieg hämmernder Schriff hoch. Die Holzdielen knarrien.

"Entrez!" rief der Oberft.

Die Türe flog auf und versank in dem Dämmern. Ein Trupp schwarzer Negersoldaten kam polfernd ins Jimmer und stand salutierend. Ein Unteroffizier machte die Meldung.

Aber des Obersten Antlit flog höhnisches Grinsen. Das Höhnen des Siegers.

"Bien! Rechte Zeit! Alle Mann an die Türe! S'il vous plait — — Friedrich Baumbach!"

Mit friumphierendem Blick sah er auf die verschlossene Türe. Zehn Gewehre lagen drohend im Anschlag. Der Hauptmann schloß auf und verschwand in dem Zimmer.

Mit einem kurzen Sprung kam er wieder zurück, die Hand auf dem Herzen...

"Was?!" schrie der Oberst, in Ahnung erbleichend.

Der Hauptmann stand dienstlich. "Arrestant — — ist verschwunden!"

Reinhold Cichader.

Ì.

### Das Ende.

1.

Alle deutschen Worte klingen heute gedämpft, — Des Weltkriegs lette Schlacht ist zu Ende gekämpft.

Wir sind es gewöhnt einer gegen drei zu stehn, Aber was hilft Tapferkeit eines gegen zehn!

Ein Mann gegen zehn, da wird der Schwerfarm maff.

O Goff, wenn der eine Mann noch Hunger hat!

"Sieg" nennen's die Feinde, — wir rechten um Worte nicht. —

Unsere Siege trugen immer ein ander Gesicht!

2.

Wir Volk haben diesen Krieg nicht gewollf und geplant,

Wir alle haben sein Kommen kaum geahnt.

Niemand, nicht einer von uns Millionen, fragt Die Schuld am Haß, der sich hinter den Grenzen regt. Aber als sie uns überfielen, da dachten wir, Wir dürften uns wehren, wehrt sich doch auch das Tier!

Wir haben den Worfen unserer Führer gefraut, Wir haben auf Goffes Gerechtigkeit gebaut!

Gekrönfer Spötfer, wie Recht behälf dein Spotf: Mit den stärkeren Bafaillonen war immer Goff!

3.

Das Volk, das Vierzehn hinein in die Gräben stieg,

Ist niedergefrefen vom großen Mörder Krieg.

Ihr sucht und fragt, (und wißt doch die Answort schon!)

"Wo ist mein Bruder, mein Mann, mein Vater, mein Sohn?!"

Das Volk, das Achtzehn hervor aus den Gräben kam,

Ist ein anderes Volk geworden in Leid und Gram.

Wir sehn ihm fraurig in das zerfurchte Gesicht, Wir suchen die alten Jüge und finden sie nicht. Und doch, du Frembling, da haft du meine Hand: Mein Bruder bift du, und hätt' ich dich nie gekannt!

Geschmälert vom Hunger, von Wunden gelähmf und zerfeßt,

— Brüder find wir Aberlebenden jeti!

Auch du, du suchst ja und findest dein Volk nicht mehr,

Auch dir ist bitter die sufe Wiederkehr.

Mein Bruder, komm her und reich mir deine Hand:

Gemeinsam baun wir das neue Vaterland!

Börrfes Frh. von Münchhausen.

# Auswendig lernen!

Wir Männer, die wir nach fünf Jahren, 'In denen wir, — wir die Sieger waren, Heufe ziffernd vor Wuf den "Frieden" gelesen, Der doch unsrer Siege Beweis gewesen, —

Wir Weiber, die wir, was wir geboren, Nuglos, sinnlos in Schlachten verloren, Unfre Männer, unfre lieben Knaben Zerfeht in der Erde liegen haben, —

Wir Kinder, die wir vor blutigen Richtern Stehen mit hungeralten Gesichtern, Die Händchen fürs Leben von Fesseln umschlossen, Die rachebesossene Schurken uns gossen, —

Wir alle, wir alle, wir alle schwören Einen heiligen Schwur, und Goff soll ihn hören: Wie's Vaterunser ins Herz wir schmieden Wort für Wort den Versailler Frieden, Damit wir an jenem Tag aller Tage, An dem wir ausholen zum Gegenschlage, Wörtlich Silbe für Silbe nennen L'nd diesen Frieden — diktieren können! Börrses Frh. von Münchhausen.

# Offener Brief an einen franzosen.

Herrn X. Y.

in Hamburg.

Sie haben mir zum jüngsten Jahreswechsel einen Glückwunsch geschickt. Sie waren bei Kriegsbeginn in Kamburg, waren als Angestellter in einem Kaufmannshause tätig, und man ließ Sie rubia in Ihrer Stellung, wie das deutsche Ari ift. Eines Tages wurden Sie einer sinnlosen Beschimpfung des deutschen Raisers beschuldigt, por Bericht gestellt, und soviel ich mich erinnere, zu acht Monaten Gefängnis perurfeilt. Sie behaupteten. unschuldig zu sein; ich hielt es damals und halte es noch heute für möglich, daß Sie es waren. Ich bezeugte vor Bericht, daß Sie fich ftets deutschfreundlich gezeigt und für eine Annäherung der Deutschen und Frangosen gewirkt hatten. Ich bemühte mich, Ihre Untersuchungshaft abzukurzen, Ihre Gefängnishaft Ihnen zu erleichtern, soweif es das Gesetz erlaubt. Sie fühlten sich zu Dank verpflichtet und bezeugten mir das durch Briefe und zulett durch jenen Glückwunsch.

Es ware ja möglich, daß Sie ein Spion waren und noch sind. Aber ich glaube es nicht; ich will

auch gern glauben, daß Ihre Dankbarkeit echt ist und daß Sie ein edler Franzose sind. Es gibt natürlich auch edle Franzosen, wie es weiße Elefanten gibt, vielleicht sieben, oder gar siebzig. Troßdem habe ich Ihren Glückwunsch nicht erwidert, fu es aber heuse vor der Oeffentlichkeit.

Alls guter Kenner der deutschen Sprache kennen Sie vielleicht auch Kleists "Hermannsschlacht". Da läßt Hermann den Leichnam eines von den Römern (nach Art Ihrer schwarzen Besahung am Rhein) geschändeten Mädchens in fünfzehn Stücke zerfeilen, um sie an die 15 deutschen Stämme zu senden und ihre Rache zu entslammen. Da fragt Thusnelda ihren Hermann, ob er denn die Guten mit den Schlechten verderben wolle. Und Hermann antwortet:

"Die Guten mit den Schlechten. — Was! die Guten! Das sind die Schlechtesten! Der Rache Keil Soll sie zuerst vor allen andern treffen!"

Sie erinnert ihn an folche, die auf Ordnung hielten, das Eigenfum beschützten —

"Beschüft! Du bist nicht klug! Das taten sie, Es um so besser unter sich zu teilen."

erwiderf er. Und als sie ihn an den Centurio erinnert, der ein deutsches Kind mit Gefahr seines

Lebens aus den Flammen Thuiskons gereffet, da entgegnet er:

"Er sei verflucht, wenn er mir das Er hat auf einen Augenblick [gefan! Mein Herz verunfreut, zum Verräter An Deutschlands großer Sache mich gemacht! Warum sest' er Thuiskon mir in Brand? Ich will die höhnische Dämonenbrut nicht lieben! Solang sie in Germanien troßs,
If Haß mein Amf und meine Tugend Rache!"

Diesen Fanatismus habe ich einst für entsetlich gehalten. Ich halte ihn jeht für vorbildlich. Das hat Ihr Volk erreicht. Jener Hah war gegen Napoleon gerichtet, der immerhin die Größe des Genies für sich hatte. Der Hah von heute richtet sich gegen ein Volk, das wir mit dem Daumennagel zerdrückt hätten wie eine Wanze, wenn es den Mut aufgebracht hätte, sich allein mit uns zu messen, das uns mit einem Audel von Bundesgenossen im Felde nicht besiegen konnte, das uns endlich vernichten half durch eine Bubenpolitik, nicht aber durch Genie und Männertat.

Wir wissen, daß England der führende Geist des schamlosen Komplotis gegen deutsche Größe und deutsches Glück war, daß es die Hunde Außland und Frankreich gegen uns abrichtete, um danach die Beufe an sich zu reißen und von unserm Untergang den besten Gewinn zu ziehen. dieses Volk, das mit Napoleon fertig wurde, zeigt eine gewisse Größe in seinen Planen, seinen Mitteln, seinen Zielen, die Größe seines eigentlichsten Nationalbelden: Richards des Driffen. Es üherund mordet mit ber Selbstverständlichkeit des Löwen, den es nicht gang mit Unrecht zum Sinnbild nahm. Es lügt, befrügt und stiehlt im Großen und mit vollem Bewußtsein; es gesteht auch mit schamloser Stirn, daß es das deutsche Berg durch planmäßige Luge veraiftete. Right or wrong - my country, es weiß also, daß es auch unrecht tut; es gilt ihm gleich, ob es recht oder unrecht tut. Diese groken Make des Verbrecherfums machen es zu einer äfthetischen Erscheinung, machen es in gewissem Sinne bewundernswerf und erfräglich, wie es der Löwe ift. Man kann allenfalls mit Löwen leben, nicht aber mit Läusen. Wie im Kriege das Schrecklichste nicht die Kanonen waren, sondern die Läuse, fo find im Frieden nicht die Englander das Unerfräglichste, sondern die Franzosen, Ihre Nation.

Aur eine Nation in der ganzen Welt bespeit, verhöhnt, mißhandelt Gefangene, also Unglückliche: die französische. (In Deutschland ist kein Juhälter aemein genug, um das zu tun.)

Aur eine Nation hat Soldafen, die sich vor

dem Lager dreivierfel verhungerter Gefangener aufstellen und hohngrinsend ihr reichliches Brot und Fleisch verzehren: die französische.

Aur eine Nation hat Aerzie, die den Verwundeten zurufen: "'aben Sie Smerzen? Singen Sie die Wakt am Rhein!" "'aben Sie 'unger? Singen Sie: "Mein Kaiser ist der beste Mann"; nur eine Nation hat Aerzie, die schwerverwundete Gegner mit voller Absicht hilflos verbluten lassen: die französische.

Der deutsche Raiser Josef II. errichtete dem Grafen Schwerin, dem feindlich en Helden, ein Denkmal. Nur eine Nation von allen schändet die Gräber sapferer Gegner und reißt die Denkmale fremder Größe nieder; weil ihre Winzigkeit vor jeder Größe wutblind wird: die französischeit

Nur eine Nation verkündet, Kaiser Wilhelm habe 3 Waggons Lebensmittel gestohlen und nach Amerongen gebracht; nur eine verbreitet Bilder, auf denen unser Kaiser kleinen Kindern die Hände abhacht: die französische. Die Engländer sind selbst in ihren Lügen noch anständiger.

Aur e in e Nation läßt die Frauen eines feindlichen Volkes durch schwarze Bestien vergewaltigen und legt eine Wache von Negern in Goethes Geburtshaus: die französische, Ihre Nation mit ihrem Nationalhelden Marquis de Sade, der vollendetsten Inkarnation der französischen Seele.

Reger in Goethes Geburtsbaus - natürlich. Denn Sie zerfrift der Neid, Ihre Nationaltugend, dak Sie nichts dergleichen haben, wie Goethe. Wer hat der Welt das Gröfte gegeben in den Wissenschaften? England, Italien, Schweden und Deutschland. Das Gröfte in der Dichtung? England, Spanien, Italien und Dentschland. Das Gröfte in den bildenden Künsten? Die Niederlande, Spanien, Ifalien und Deutschland. Größte in der Musik? Italien und Deutschland. Deutschland ift überall dabei. Ihre Nation nirgends; sie ist die Nation der geleckten Mittelmäßigkeiten, auch bedeutender Mittelmäßigkeiten, das foll nicht geleugnet werden. Drei groke Beifter haben Sie gehabf; von denen war Rousseau ein Schweizer, Buonaparte ein Italiener, Descartes war merkwürdigerweise wirklich Franzose, ein Tropfen Genie, den die Nafur versehentlich auf frangofischen Boden fallen ließ, aber kein Spinoza und kein Kant. Nicht einmal in der Architektur. Ibrer verhälfnismäßig Leiftung, erreichen Sie Italien oder Deutschland. Man soll Ihre Balzac, Berlioz, Rodin und manche Ihrer Gelehrfen gern erheben; keiner erreicht das Riesenmaß ifalienischer, spanischer, niederlandischer, englischer, deutscher Geister. Ihr Fürft aber, der "Sonnenkönig", ift gang Ihrer würdig: ein aufgepuffter Lump, der sich vom Landerrand seiner Generale und Minister erhielf und uns das Elfaß stahl.

Ihre Gelehrten von heute aber wollen beutsche Wissenschaft, die die meisten Nobelpreise erzielt, "bonkottieren". Das heißt, sie wollen das beutsche Luftmeer bonkottieren, wollen das deutsche Luftmeer von den übrigen Luftmeeren abschneiden. Ein Salbverblödeter fieht ein, daß eine Wiffenschaft, die nicht international ift, überhaupt keine Wissenschaft ist und niemals eine werden kann; Ihre "patriotischen" Gelehrten find also nicht Gelehrte, sondern Idioten. Lange vorm Krieg, einer Ihrer Parifer Dozenten ermahnte, daft die Deutschen auf einem gewissen Bebiete der fogialen Fürsorge voranmarschierten, brüllten Ihre studierenden Apachen ihm zu: "Il faut faire la guerre à ces cochons! Il faut faire la guerre à ces cochons!" Sie nannten uns Schweine, weil wir Ihnen porque waren, und wollfen uns niederschießen, weil Sie uns sonst nicht erreichen konnfen: Die Grundidee Ihres Krieges gegen uns. Von "hirnzerfressendem Neid" hat ein Dichter gesprochen. Ihr Volksgehirn hat jahrhundertelanger Reid gerfreffen.

Ihre intellektuelle Idiotie wird nur übertroffen von Ihrer moralischen. Hier hat der Neid seine gründlichste Arbeit gefan.

"Neid ist ein schlimmes Ding; das Lob bleibt ihm indessen:

Es pflegt dem Neider Berg und Augen abzufressen"

fagt unfer Logau. Ihr Herz war längst zerstört; sind auch Ihre Augen dahin. keinem Volk in der Welf das Geringfte gönn ten, ift altbekannt; nun sehen Sie nicht einmal mehr fremdes Verdienst. Sie sind das kleinste und schlechtefte Volk der Erde, sind das merkwürdige Volk — das einzige! — in dem jedes Rechtsgefühl bis auf den letten Rest erloschen ift. Sie baben nie ein ehrliches Gefühl für fremdes Recht gehabt; jest aber find Sie dahin gekommen, daß Ihnen jedes fremde, Ihnen unbequeme Recht als Verbrechen, jede eigene Ruchlosigkeit als Ihr gutes Recht erscheint. Für Sie hat nur ein Volk das Recht, recht zu baben: das Ihre. Sie sind eine irrsinnige Primadonna (mit längst perlorener Stimme), die jede Oper ganz allein aufführen, jedenfalls allein auf dem Zettel stehen und die ganze Einnahme haben will.

Sie gelten in geschlechtlicher Hinsicht für ein besonders sittenloses Volk, bei manchen für das sittenloseste, jedenfalls für den größten und frühesten Krankheits- und Ansteckungsherd dieser Art. Ich lasse dahingestellt, ob das zutrifft. Die Wenig-

ften aber wissen, daß Ibre Literatur das infamste Buch der Welfliferatur hervorgebracht hat, ein weit schmukigeres als das schmukigste Ihrer Sade oder Ihrer gahllosen sonstigen Pornographen, ein Buch von so abgrundiger, feuflischer Gemeinbeit der Besinnung, daß man in der gangen Welt vergeblich seinesgleichen sucht. Es sind die "Liaisons dangereuses" von Choderlos de Laclos, einem General der Revolutionszeit, einem Berufsgenossen Ihres Herrn Foch. Es handelt sich nicht etwa um eine plumpe Schweinerei, durchaus nicht; die außere Form ist gewissermaßen wohlanstandig; das ift charakteristisch. Die unbeschreibliche Gemeinheit dieses Buches liegt auch nicht im Erotisch-Sinnlichen an sich; sie offenbart sich in der beispiellosen, satanischen Ueberlegtheit und Planmäßigkeit, mit der ein männlicher und ein weiblicher Schurke gemeinsam, aus reiner Freude an ihrem Spiel, ein reines Mädchen verführen. Wer es liest, wird sich sagen, daß nur ein Volk dieses Buch hervorbringen konnte: das klassische Volk der geborenen Schurken, das frangösische.

いためというないとなったとは、これのできないというというないないないできょうかい

. The Assessment

Aber rifferlich" find Sie; Sie sagen es ja selbst. Das Volk der speienden Riffer. Sie überpinseln sich mit den Rodomontaden Corneilles und Racines und halten sich dann allen Ernstes für eine edle und große Nation. Sie haben Ihre Moral im Schminktops. Wie man in keinem "Kultur-

lande" so ungewaschene, schmuzige Menschen findet wie in Frankreich, so findet man nirgends so piel Schminke. Dreck unter Schminke ist das Wappen des Frangosen. Um den prüfenden Blick der Völker von sich abzulenken, schimpft er uns "sales boches". Aber Sie fauschen sich über die Wirkung. Rein Volk glaubt Ihnen Ihre Dole. (Nicht einmal in der Schauspielkunft erreichen Sie Italiener, Ruffen oder Deutsche, obwohl Sie ein Volk pon Theafermachern find. spreche ich von der eigentlichen Schauspielkunft; in der politischen find wir alle Stumper im Vergleich zu den Englandern.) Sie sind politische Schmierenkomödianten, und der abstokende Konfrast zwischen Ihrer politischen Theatralik Ihrer tiefinnerlichen Erbärmlichkeit ist es, lanast auch Ihre Verbundeten, Ifaliener, Englander, Amerikaner, mit einem Ekel por Ihnen erfüllt, den der unsere kaum übertreffen Schmeicheln Sie sich nicht mit der Meinung, daß Daudet mit dem "Tarfarin" Ihre Nation gezeichnet habe. Tarfarin ift ein harmlofer Hanswurft; Ihr nationaler Typus ist der bösartige Hanswurft von der Arf Poincares.

Was unsern Ekel anlangt, so werden Sie an ihm nicht zweiseln, wenn vaserlandsloses und ehrloses Hundepack aus unserm Lande Ihnen brüderliche Gesichter macht und von Ihrem "Recht"

spricht. Das muß Ihnen Ihr unerbitslichster Verächter lassen, daß Sie auch die Kehrseite des nafionalen Größenwahns besitzen: ein empfindliches
nationales Ehrgefühl. Und als speigewandte Nafion werden Sie ohne allen Zweifel solchem Gelichter die entsprechende Antwort geben.

Solange der Versailler Verkrag nicht aufgehoben ist, gelten für die Deutschen meines Sinnes

folgende Grundfage:

1. Der Franzose ist kein Mensch und hat in keiner Lage irgendwelchen Anspruch auf menschliche Behandlung. Wo ein Deutscher sie ihm dennoch zufeil werden läßt, geschieht es, weil ein Volk wie das deutsche zu der Tiefe des französischen nicht hinabsteigt.

2. Der Verkehr mit Franzosen beschränkt sich durchaus auf das Unumgänglich-Notwendige; kein Deutscher weilt ohne zwingende Veranlassung mit einem Franzosen in demselben Raume. Jeden freiwilligen Verkehr mit einem Franzosen lehnt der Deutsche ab als eine unfilgbare Besudelung seiner Persönlichkeit und seines Volkes. Wer sich eines solchen Verkehrs schuldig macht, sei ausgestoßen aus der Gemeinschaft unseres Volkes.

Wenn das etwa Fanatismus sein sollte, so wollen wir Fanatiker sein. Das ist der einzige Vor-

zug, den ich Ihnen zugestehe, daß in umgekehrter Lage dieser Fanatismus für jeden Ihrer Volksgenossen ohne Ausnahme selbstverständlich sein würde. Doch wollen wir nicht verzagen, sondern hoffen, daß der Geist des deutschesten unserer großen Dramatiker, der Geist Heinrich v. Kleists, immer lebendiger unter uns werde, und wollen seine "Hermannsschlacht" zu unserm Gesetzuch machen, die für jeden naturschwarzen Franzosen, der unsern deutschen Boden geschändet hat, zehntausend gewöhnliche gebüht haben.

Dtto Ernft.

# Unsere gefangenen Brûder. (1919.)

Sie rufen euch? Hörts ihr's? Sie rufen euch! Die Frankreichs Niedertracht, die Englands Robeit

in Ketten hälf, aus Hunger, Gram und Schmach her gellt ihr Schrei: "If Deutschland wirklich tot? Lebt keine deutsche Seele mehr, kein Herz, das unser Elend fühlt und seine Schande? Wir hören: Deutschland tanzt! Doch das ist Lüge, muß Lüge sein. Das Volk, von dem wir schieden, als wir zu Felde zogen, das war groß, und Unglück macht die Großen doch nur größer! Nein, nein, das ist gewiß: Unzähl'ge Hände im heil'gen Vaferlande regen sich, uns zu befrei'n! Was einen Stein erbarmt, was ein Franzos ersinnt, ein Brite sut, das muß dem niedrigsten der Erdenkinder das Eingeweid' auswühlen — wie nicht sollt es in Flammen sehen unserer Brüder Herzen?!

O macht uns frei! Von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, von Minute zu Minute erharren wir, erhoffen wir, ersehnen, erflehen wir die Freiheit! Ach, wann helft ihr? Wir möchten unsre Kinder wiedersehen und unsre Weiber, Müffer — unsre Lieben! Wann wird das sein? Ob's morgen ist? Ob heute?"

So rufen sie! Hörf ihr es nicht? Sie rufen! Was gebt zur Antwort ihr? Antwortet ihnen:

"Wir find am Werk! Wir raften nicht noch ruhn,

euch zu befrein. Und zögerf das Gelingen, so habt Geduld und nehmt euch dies zum Trost: Mit jedem Tag, der euch in Tränen aufgeht, wächst unsre Lieb' zu euch, wächst euer Lohn! Mit jedem Tag, den ihr in Gram verhaucht, wächst Deutschland aus der Nacht, wächst Deutschlands Kraft!

Mit jedem Tag, den ihr in Grimm verflucht, wächst schrecklich die Verdammnis eurer Henker! Auf seinem Weltenthrone sitzt noch immer, gewärtig und gerecht der Weltenrichter. Am Tage des Gerichtes sollt ihr kommen und in die schwere Schale ihrer Schuld die Zeiten eures bittren Jammers legen, nicht Tag für Tag, nicht Stund' für Stunde, nicht Minute für Minute, nein! Ihr sollt Sekunde für Sekunde wiederzahlen all eure Pein, auf daß die bleichen Schelme Tropfen für Tropfen würgen an dem Gift, das sie dem Unglück fühllos eingefränkt. So schwer's auch falle, faßt euch in Geduld! Es kommt ein Lenz und mit ihm Deutschlands Tag. Es kommt ein Lag erlösenden Gewisters, der Deutschlands Fluren segnet mit Gedeihn und seiner Feinde geile Saaf zerschlägt. Je höh'r die Schuld, je näher die Vergeltung!

Acht Worfe sind's, in diese beißt die Zähne: Je höh'r die Schuld, je näher die Vergelfung!"

Otto Ernft.

### Vermächtnis.

ß

Was ich, mein Sohn, dir mitgebracht aus großer Zeit, aus Heldenschlacht, gebracht zum stillen Herd? Nicht Helm, von Eichenland umrankt, nicht Fahne, die in Lorbeer prangt, nur eins, dies wunde Schwert.

Die Klinge, die vier Jahre lang für deutsche Heimat leuchtend rang in Kämpfen bitterschwer, die Klinge, die uns Lug und Trug aus Händen hinterlistig schlug, die Klinge deutscher Ehr!

Und als die Flagge sank in Staub und deutsche Erde Feindesranb und alles, alles vorbei, als unser Kriegsherr von uns wich, da brach mit wildem Fluche ich die Klinge selbst entzwei. Nun ich in Schande heimgekehrt, bring' ich dir das zerbrochene Schwert, bespie'n von Feindeshohn, nun senke in der Trauer Schrein die Trümmer meiner Wehr hinein als Erbe dir, mein Sohn.

Und hüf' sie schweigend, fort und fort, der deutschen Shre Zukunftshort, durch dunkle Grabesnacht, bis daß dereinst in alter Kraft die Faust sich klammert um den Schaft, bis Deutschland neu erwacht.

Wenn dann zum allerletzenmal Germanenruf von Berg zu Tal Alldeutschlands Gaue weckt, die heil ge Flamme wieder lobt, die alfe Flagge schwarz-weiß-rot sich stolz zum Himmel reckt,

Dann, Junge, nimm dies Schwerf zur Hand und glüh's im heißen Hassesbrand, dem Haß vom deutschen Heer, und all das Leid und all die Schmach, die deiner Väfer Herz zerbrach, schmied' in die neue Wehr.

Und wenn zum Sturm die Trommeln gehn, dann hör' kein Bitten und kein Flehn, schlag' zu mit grimmem Hieb! Und Haß um Haß und Blut um Blut, wie uns einst diese Köllenbrut bis zur Verzweiflung frieb.

Dann denk' an der Gefang'nen Qual, der Kinderopfer grause Jahl und laß nicht Stein auf Stein!
Wenn so den Vater du gerächt, der Deutsche wieder Herr statt Knecht, — gesegnet sollst du sein!

Baul Langenscheibt.

#### Ein Stückgen Brot.

Genehmigte Uberfegung aus dem Bulgarifden von Roda Roda.

Der Eisenbahnzug stürmt in den endlosen Irrgarten der Berge. In mir erwachen Gesichte, die ich so oft mit Küssen begrüßt und begleitet habe, die jahrelang hingingen und wiederkehrten . . . bingingen und nimmer wiederkehrten . . . eines nach dem andern . . .

Die unheimliche Pracht der Maleschewer Wälder, die phantastisch gebrochenen Umrisse des Perinkammes — ich sehe sie nicht. Mein Herz windet sich noch von den Qualen, die ich im Hospital schauen mußte von Küstendik; — bei Gott: phantastischere Bilder als Kels und Kluft.

Die Engländer und Franzosen haben auf uns geschossen wie auf Tiger in der Wildnis. Nie werde ich mir meinen Kinderglauben verzeihen an die europäische Gesitsung. Das Volk des großen Gladstone hat sausend gemeine Morde verübt. Die Mitbürger Viktor Hugos sind nicht Krieger, sondern Satane. Uns siel von Süden das Entsehen an. Bulgarische Rachsucht ist Milde im Vergleich mit der Grausankeit des Engländers. Der Franzose hat unse Dörfer in Brand gesteckt, die

Bauern, Weib und Kinder mitgeschleppt auf seiner Flucht, der Feind vernichtete Brücken und Stege, und als er sich glücklich hinter den griechischen Vorposten versteckt hatte, da jagte er die verschleppten bulgarischen Bauern nackend und barfuß zu uns zurück.

Im Süden brachen die Tage des Hungerfodes an: das Enffeken.

Unsere armen Soldaten — bennoch strahlt ein gütiger Gleichmut aus ihren Gesichtern. Sie vergessen ihre Ersolge und vergessen den Hunger, sowie sie einem Landsmann begegnen, der ihnen Beimatluft mitbringt von Haus und Hof. Zweihundert Kilometer weit von jeglichem Verkehr stehen sie hier, unsre Soldaten, und der frühe strenge Winter hat die Vorräte sast erschöpft, sodaß lang niemand mehr ein Stückchen Brot zu sehen bekam, — die einen seit fünf, sechs Lagen, andre zehn Lage nicht . . . Doch was bedeutet's viel? "Wenn man doch sterben muß — ist es nicht gleichgültig, wovon man stirbt?"

"Abschenlich, daß auch unsere Gefangenen hungern müffen, Franzosen und Engländer" — so hörte ich schon in Jerwariza klagen. "Die sind es nicht gewöhnt, die Unglücklichen. Wie sie betteln, weinen und schimpsen . .! Abschenlich!" Das war die allgemeine Rede. Eine Sorge, nein, noch mehr für uns: ein tiefer Schmerz. Manche sagten:

eine Schande. Und ich fühle mit meinem kleinen Volk, das noch so jung im Rat der Völker ist und sich darum doppelt eifrig rechtsertigen muß. Leute, die selbst Hunger zum Weinen litten, machten mich wirklich staunen über ihr Mitleid mit den Gesangenen. Die Gesangenen — ich weiß selbst nicht: soll ich sie lieben oder hassen?

Man erzählte mir viel von einem jungen Offizier aus Marseille, der hatte bei Gradsko eine Hand verloren. Mit der andern, heilen Hand bot er seinen Geldbeutel aus für ein Stückchen Brot und beleidigte dadurch jeden, dem er begegnete.

"Ich hatte zwei Tage nichts gegessen," erzählte mir ein alter Landstürmer, im bürgerlichen Leben Schullehrer. Man schickte uns über Berg und Tal, eine Kassungsstelle aufzusuchen — der Train häfte sie angeblich schon eingerichtet — und wenn nicht, dann follten wir es tun. Uns erfreute die Aussicht sehr, und noch froher waren wir, als man uns ein Stück Brof auf den Weg mitgab. Aber wir fanden alle Pfade so tief aufgewühlt und durchweicht, daß ich erwog: wir werden noch tüchtig hungern muffen, ehe wir den Train erreichen. Und ich schnitt mein Brof in vier Teile — für vier Tage: in solchen Fällen muß ber Mensch vernünftig sein, wissen Sie, weise - und enthaltsam wie die Kamelführer in der Wüste. Da kommen uns plöglich ein paar französische Gefangene in die Quere, und aus einem Wagen beugt sich ein blutjunger Offizier aus Marseille, der ohne Hand.

"Wenn ein Weib dich geboren hat," ruft er, sei ein Mensch! Auch ich habe eine Mutter."

Ich erstarrte . . . Er zitterte am ganzen Leibe, und seine Stimme klang, als schleppe man ihn zum Schafott.

,Man haf mir eine Hand abgehauen!' schrie er. ,Nehmt mir auch die zweife, aber gebt mir Brot!'

Wahrhaftig, mir rannen die Tränen. Hat man da Leufe in den Krieg geschickt, und sie wissen nicht einmal, warum. Aun sterben sie vor Hunger. Bei uns ist's was andres: wir schlagen uns für unsre Befreiung; da können wir auch ein wenig dulden

Das dachte ich, schnallte meinen Rucksack ab, nahm ein Viertel Brot und reichte es ihm. Und sagte auf Französisch:

"Jum Glück kann ich Ihnen heufe einen Biffen abgeben."

Sie können sich nicht vorstellen, wie tierisch er das Brot fraß, der elende junge Franzose. Und ich wollte schon weitergehen, tiestraurig darüber, daß ein Mensch so grausam erniedrigt werden kann. Doch ich sah die Wut in seinen Augen brennen, er maß mich vom Kopf bis zu den Füßen, und als er

das Brot verschlungen hafte, rief er mir mit unerklärlichem Pathos zu:

"Sie, der Sie meine Sprache verstehen, hören Sie! Ihr Volk ist eine Rotte von Ungeheuern. Nirgends in der Welt werden die Gefangenen so gequält, nirgends so niederträchtig wie bei euch: durch Hunger. Sagen Sie Ihren Barbaren, ich bitte, sagen Sie ihnen, sie sollen uns doch noch heute schlachten — das wäre viel nobler!

Mir stockten die Pulse. Hätte mich der Unglückliche geschlagen — ich wäre nicht so betroffen gewesen. Dann aber regte sich die Galle in mir. Es wurde mir klar, daß dieser Grünschnabel sich als Franzos wie auf einem Piedestal stehen sah, von dem aus er der Menschheit die Levisen lesen durfte. Ich begegnete seinem Blick und fühlte mich schmerzhaft durchbohrt von seinem unverschämten Hochmust. Ich trat heran . . . bebend vor Jorn . . . ich beherrschte mich, überlegte noch, wie ich beginnen sollte . . . ergriff seine heile Hand — da quoll aus seinem Mund das Gift von hundert Schlangen.

Hören Sie, zischte ich, Sie kann kein Weib geboren haben. Sie sind ein Scheusal. Habe ich dir nicht mein Brot gegeben, während wir alle, alle hungern, du schmußiger Bursche?"

Anton Strafchimiroff.

## Der flüchtling.

Mein Vater war deutsch, meine Mutter war deutsch,

und deutsch ist mein Fühlen und Denken. Abschwören soll ich, was an mir wahr? Verraten mein Blut und mein Volk und gar mich an fremdes Wesen verschenken?

Mein Vater war deutsch, meine Mutter war deutsch,

und deutsch ist mein Leben und Leiden; verfrieben von Acker, verjagt aus dem Haus, geht's arm auf todeinsame Wege hinaus: "Komm Weib, komm Junge, wir scheiden." —

Mein Vafer war deutsch, meine Muffer war deutsch,

und deutsch wird das Schicksal getragen. Mein Weib, Gott weiß, wo es mir stirbt, Gott weiß, wo mir mein Bub verdirbt ——! Deutsch will ich sein und nicht klagen. Ins Reich verschlagen, vom Hunger zerwühlt, steh' ich vor geschlossenen Türen; der Regen strömt und die Nachtluft kühlt und der Jammer der Seele will einem die Kehle würgend zusammenschnüren.

"He, Bruder, im sicheren Haus, mach auf; mich hungert und friert. Einen Bissen . . .! Mein Vafer war deutsch, meine Mutter war deutsch,

deutsch Weib und Kind . . . Ach . . . weißt du, wo sie sind? Sie haben sie von mir gerissen."

"Mein Vafer war deutsch, meine Mutter war deutsch,

schau mir doch ins Gesicht; ist es nicht deutsch? Oder sprech ich nicht deutsch? Warum hört ihr mich nicht? Warum laßt ihr mich vor den Türen stehn . . .? Hörtet ihr einmal nur alle die slüchtigen Füße gehn, die ihre tiefe Leidensspur in deutsche Erde graben, — graben müssen! Ach, wüßtet ihr, wie uns zumute, ihr ließet das Tanzen und Lachen und Küssen stüre eine Minute.

Mein Weib war deutsch und mein Knabe war deutsch . . .

Drum mußten sie ohne Verschulden ein Abermaß von Not und Pein erleiden und erdulden. Auch ich bin deutsch — und bleibe deutsch und laß mir mein Deutschtum nicht rauben! Ach, Brüder . . . da steh' ich . . . und glaube an euch . . .!

Lagt mir den Glauben!

Leonhard Schrickel.

### Weltregent.

Menschen, man frägt euch, stehet still. Eine Frage, die gefragt sein will. Was gilt heute? Seele — Geld? Gott oder England — wer regiert die Welt?

Schlage jeder sich an die Brust. Man hat es bisher noch gewußt: Gott. Wo Recht war verletzt, Gott hat sich immer noch durchgesetzt.

Wird er in Zukunft das Spiel verlieren? Soll der Teufel die Welt regieren? Wird man auf fremdem Boden schürfen, ungestraft stehlen und morden dürfen?

Ist es erlaubt? Wird umgestoßen, was man geglaubt? Ist die Gottesgeschichte zu Ende? Gilt nichts mehr: Herz und reine Hände? Trauriger Ruhm: Slaven- und Afigientum hat der Brite auf uns gewandt. England ist Teufelland.

Schlage jeder sich an die Brust. Man hat es nie noch so gewußt: Groß ist, ewig und gut, was man mit flammendem Herzen tut.

Gehörf die Erde den Aberklugen? Noch ift der Himmel nicht aus den Fugen. Noch ift in den Sternen zu lesen: Gott muß bleiben, denn er ift immer gewesen.

Ludwig Findh.

## Die Zerstdrung der Liebe.

Abam Gluth blieb stehen. Beim Anblick dieser schwarzhäutigen, stumpfstirnigen Wilden schwoll ihm das Herz im heißesten Haß wider Frankreich. In Erkenntnis seiner völligen Ohnmacht knirschte er mit den Jähnen und ballte die Fäuste in den Taschen.

"Menschen sollen Freunde sein," sprach der Russe Karl Wenken weifer, indem er auf die von Frankreich bewaffneten Neger deutete, "nicht Feinde. Das Tier haßt seinesgleichen. Wer haßt, ist ein Tier. Und wer um Geld haßt, wie jene versührten Schwarzen, steht noch unter dem Tiere. Das ist die Schmach der weißen Rasse!"

"Nein, die Schmach Frankreichs!" stieß Adam Gluth durch die Jähne.

"Kommen Sie!" mahnte Karl Wenken und faßte ihn am Urm, um ihn mit sich zu ziehen. "Man sieht alles klarer, wenn man den Haß ausschaltet."

"Sie sind kein Deutscher!" rief Adam Gluth mit Entschiedenheit, blieb aber an seiner Seite.

"Ich bin Europäer," bekannte Karl Wenken, also bin ich ein Deutscher."

Abam Gluth blieb stehen und schaute ihn verblüfft und abweisend an.

Karl Wenken lächelte fein.

"Die eine Hälfte der Deutschen glaubt an die Erlesenheit ihrer Rasse," versuchte Karl Wenken diese Dunkelheit zu erhellen, "die andere Hälfte glaubt ebenso sest an die bedingungslose Völkerverbrüderung. Alle Bemühungen, diese Gegensche zu vereinigen, sind bisher gescheitert."

"Sie sind unvereinbar!" begehrte Abam Gluth

auf.

.Alles läkt sich vereinigen," wehrte Karl Wenken ab, wenn man nur den boberen Standpunkt findet. Dann erft erkennt man, daß jene Gegenfäße aus einer Quelle entspringen. Junächst: es aibt gar keine deutsche Rasse. Im Gegenteil: die Deutschen sind das Volk stärkster Rassenmischung. Sie ähneln darin den Juden und den Nordamerikanern. Um das zu begreifen, brauchen Sie sich nur in die Zeit des Dreißigjährigen Krieges zurückzuversesen. Damals war Deutschland ein Menschenalter lang der Kampfplat aller weißrassigen Söldnerscharen. Am Ende dieses Ringens lebten in Großdeutschland, wo heute hundert Millionen Menschen ihr Brot finden sollen, nur vier Millionen Deutsche. Die Kälfte stammte von volksfremden Vätern. Zweihundertfünfzig Jahre können aus vier Millionen nicht hundert Mil-

lionen machen, wenn nicht eine starke, dieses Wachstum verbürgende Einwanderung stattfindet. Und sie ist wirklich während dieses Zeitraumes im steigenden Make von allen Seifen ber erfolgt. Stets waren es die körperlich Tüchtiasten und Rührigsten, oder die Unruhigsten geistig Trokigsten mit dem Streben ins Weite und dem Durst nach größerem Glück, die sich aufmachten, um eine neue, bessere Heimaf zu suchen. So gaben alle weißen Völker bis in die Gegenwart binein ihr bestes Blut an die europäische Mitte ab. Aun prägte dieses deutsche Land dem Völkergemisch seinen Stempel auf, und unter dem stetig machsenden Druck von allen Seiten entstand in der Mitte des weißen Erdfeils der zukünftige Europäer, der Deutsche. Un diesem Faden finden Sie sich auch ficher durch alle Dunkelheiten der Vergangenheit und der Gegenwart. Er weist auch sicher durch die Nacht der Zukunft. Aus diesem einen Dunkte lassen sich alle deutschen Tugenden und Laster crklären. Hier entspringt auch der Haß gegen alles Deutsche, der nun von den Nachbarn auf die ganze Welt übertragen worden ift. In dem Deutschen wittern sie die höhere Menschenform. Schon sein Vorhandensein ist die Verneinung ihrer abseitigen, völkischen Ziele. Es bleibt ihnen keine Wahl: sie müssen den Deutschen vernichten oder sie müssen in ihm aufgehen. Ein solcher im deutschen Europäertum

aufgegangener Russe bin ich. Und dafür kämpfe ich. Dafür sollten auch Sie wirken. Es gibt in diesem Augenblick nichts Wichtigeres für einen Europäer. Jede Kraft sollte dieser Aufgabe dienen, auch die Kunst und die Wissenschaft!"

Karl Wenken hatte sich warm geredet und blieb stehen.

Auch Abam Gluth hemmte den Schriff. Sein Kopf brannte. Diese neuen Gedanken durchfürmten sein Hirn.

"Wie kampfen Sie dafür?" ftieß er heraus.

"Ich werbe Anhänger," erwiderte Karl Wenken ruhig, "ich sende sie aus, dorthin, wo diese Ausklärung am meisten not tut."

"Also nach Frankreich?" fragte Abam Gluth

aufs höchste gespannt.

"Sie haben es erraten!" nickte Karl Wenken sehr ernst. "Frankreich lebt in dieser Hinsicht noch im tiessten Mittelalter. Und das allertiesste Dunkel lagert über dem französischen Heere. Es gibt im europäischen Sinne nichts Verbohrteres, als das Hirn eines siegreichen französischen Generals. Darum gibt es auch für einen Europäer nichts Oringenderes, als diesen Tröpsen das Werkzeug ihrer mörderischen Pläne aus den blutigen Händen zu schlagen. Das bedeutet auch für das französische Volk die Rettung, das sonst an dem Machtwahnsinn seiner Gewalthaber untergeht."

"Mag es untergehen!" rief Adam Gluth mit Eifer. "Ich wünsche nichts lebhafter. Es hat von jeher die Welt mit seinem Haß verpestet. Denken Sie sich ein Europa ohne Franzosen! Es gibt für mich nichts Erhabeneres als diese Vorstellung."

"Dieser Vorstellung haftet meinem Gesühl nach nichts Erhabenes an," erwiderte Karl Wenken. "Denn da diese Franzosen unstreitig noch vorhanden sind, bedeutet ihr Hinwegdenken einen Massenmord. Mord ist aber das schlechtweg Vöse. Denn Morden ist tierisch. Wer mit einem Mordgewehr herumläuft, stellt sich damit ties unter den Tiger, der sich nicht wie der Mensch von seinen Wassen befreien kann, sich aber auch niemals an seiner eigenen Art vergreift."

"Ja, der Mensch ist die ärgste Bestie!" bekannte Adam Gluth nachdenklich.

"Muß er es darum immer bleiben?" rief Karl Wenken entschlossen. "Nein! Und deshalb ist es die höchste Zeit, ihn zu zähmen. Wenn erst die Mehrzahl der Menschen zu der Einsicht gekommen ist, daß jeder Soldat ein ausgebildeter Mörder und jeder General ein berufsmäßiger Massenmörder ist, dann wird sich die Minderheit hüten, mit Mordwaffen in der Faust durch die Straßen zu toben. Es muß erreicht werden, daß keiner mehr eine Mordwaffe trägt noch schmiedet. Und

wer es trotdem tut, soll der Verachtung oder der Lächerlichkeit anheimfallen."

"So verwerfen Sie auch das Recht der Verteidigung?" forschte Adam Gluth stirnrunzelnd.

"Wer sich gegen einen bosen Nachbar verteidigen muß," entgegnete Karl Wenken, "hat es an Mübe, im Guten mit ihm auszukommen, fehlen laffen. Doch im letten Grunde find das Begriffe, die aus der Vergangenheit stammen und mit ihr begraben sein sollten. Im neuen Europa wird eine Verteidigung nicht mehr nötig sein, weil sich kein Mensch mehr zu einem solchen Angriff bergeben wird. Die künstlichen Landesgrenzen sind eine mittelalterliche Narrheit, sie werden verschwinden, wie die Waffen, von denen sie heute noch starren. Wie mit der Zertrümmerung der Mordwaffen, so ift Deutschland auch mit der Zerfrümmerung der Grenze allen anderen Völkern weif vorangegangen. Es wird ihnen auch weifer voranschreiten, eben weil es europäisch denkt. Von seinen Schulen aus wird die Welfsprache in Gebrauch genommen werden. Alles was Europa zum Aufbau und zur Gesundung braucht, wird aus Deutschland kommen. Die Einigung seiner Stämme ift ein Vorbild für die Einigung der europäischen Völker. Welches Volk sich dieser Einigung widersekt, wird sich den gerechten Jorn aller anderen zuziehen. Durch die Narrheit jener abgelebten

Greise, die den Versailler Vertrag ausgeheckt haben, und die Halsstarrigkeit der Pariser Machthaber, die sich an diesen Fetzen Papier mit der Inbrunst frommer Mönche klammern, ist Frankreich bereits auf diese schiefe Sebene gebracht worden. Darum auch wirkt die Mehrzahl unserer Anhänger in Frankreich. Ich möchte das französische Volk vor der Rache der Welt retten!"

"Ein vergebliches Bemühen!" wehrte Adam Gluth ab. "Denn der große Irrtum, daß Frankreich glorreicher als jemals über Deutschland gesiegt hat, wird erst mit dem letzten Franzosen sterben, und mit ihm der Glanbe an das allein-

seligmachende Papier von Versailles."

"Das Werk ist schwer!" nickte Karl Wenken sehr ernst. "Aber die zur Besinnung und Vernunft gekommenen Europäer werden ihre Geschäfte nicht länger von zeugungsunfähigen Greisen sühren lassen. Ebensowenig wie man einem unmündigen Kinde, ebensowenig darf man einem abgelebten Narren die wichtigsten Hebel der Staatsmaschine anvertrauen. Tatsache aber ist, daß die europäischen Völker die durch den Krieg nötig gemachte Neuordnung ihres heimatlichen Erdteils einem kleinen Klüngel eitler, gieriger, gebrechlicher und entnervter Greise überlassen haben. Dieser Versammlung von lebensseindlichen Tölpeln ist es wirklich gelungen, Europa

immer tiefer in den Strudel seines Untergangs bineinzustoken. Blut ist ihnen kein besonderer Saft, weil die Flüffigkeit ihrer Adern kein Blut mehr ift. Jeder Negerstamm, der seine nuglosen Greise abschlachtet, handelt hundertmal vernünftiger, als die europäischen Völker gehandelt haben, die sich von ihren vergreiften Trotteln vor die Geschütze und Maschinengewehre haben treiben laffen. Die heute im europäischen Staaf und in seiner Wirtschaft herrschenden Anschauungen und Gefühle tragen durchaus den Stempel des Greisenhaften und Aberwitigen. Die Lüge hat die Erziehung verblödet, die Dummheit beherrscht den Unterricht, die Heuchelei hat das Geschlechtsleben bis in den Grund verderbt und der Haß den Kampf der Klaffen vergiftet. Gabe es einen Vila. der alle Europäer über fünfzig Jahre ichmerzlos auszuroffen vermöchte, ich würde nicht zögern, ibn zur breifeften Wirkung kommen zu lassen, wenn ich gewiß wäre, daß damit auch die Gesinnung dieses verderbten Geschlechts fchwände."

"Das wäre ein Massenmord!" warf Abam Gluth ein.

"Ich würde ihn auf mich nehmen!" rief Karl Wenken entschlossen.

"So pflegen auch die Herren Generäle zu prechen," entgegnete Adam Gluth.

Aber aus anderen Gründen!" war Karl Wenkens entschiedene Antwort. "Sie haben das Abendland zertrümmert, ich will es wieder aufbauen. Freiheif und Gleichheit find Schemen, die beute nur noch von Narren und Greisen erftrebt werden. Es bleibt allein übrig die Brüderlichkeit. Jum Bruder aber geht man nicht mit dem Säbel in der Fauft. Wer solche Waffnung nach diesem Blutvergießen sondergleichen noch immer für nötig hält, wer die Angst vor seinen Nachbarn noch immer nicht überwinden kann, der beweist damit nur feine eigene Bosheit und fein unausroffbar schlechtes Gewissen. Niemals vermag das alte Geschlecht, das den Krieg vorbereitet und entgundet hat, dem neuen Europäer die Wohnung zu bereiten. Diese Tröpfe legen Deutschland die Abrüftung auf und waffnen sich weiter, ohne zu bedenken, daß mit Maschinengewehr und Fliegerbombe noch lange nicht die lette Höhe des Vernichtungswahnsinns erklommen ift. Die Giftgase, das heer der Spaltpilze und der hochgespannte Strom dürften nach dieser Richtung hin noch sehr große Aberraschungen ergeben, besonders wenn ein für diese Dinge überaus hochbegabtes und äußerst fleißiges Volk durch Gier und Mördergewalt gur höchsten Leistungsfähigkeit aufgepeitscht wird. Wer den deutschen Ressel überheizt, darf sich nicht wundern, wenn er platt. Diesmal aber siten die

Heizer draußen. Doch gesett den Fall, er halt Was geschieht, wenn diese Belaftung plötich aufhört? Was geschieht mit Deutschland, also mit Europas überschüssiger Kraft, wenn nach einem Menschenalter die Kriegsentschädigung getilgt ift? Seine Fabriken werden raftlos weiterarbeiten, und seine nun wieder freien durch den dreißigjährigen außeren Druck gur Benügsamkeit, Sparfamkeit und vom Klassenbewußtsein zum Menschheitsbewuftsein erzogenen Arbeiter werden eine solche unerhörte Bedrohung des Weltmarktes bilden, daß ein neuer Völkerkrieg die unausbleibliche Folge ift, wenn ihn nicht eine vorher ausbrechende Weltrevolution überflüssig macht. In beiden Fällen wird sich die Menschheit verbluten, und der Untergang Europas wird sich unaufhaltsam vollenden. Aur auf dem von uns erwählten Wege ist dieser doppelten Bedrohung mit unbedingter Sicherheit auszuweichen. und Revolution sind ohne Waffe unmöglich, daher muß vor allen Dingen die Waffe verschwinden. und die schonungslose Verfemung des Mörders und seines Lehrers muß unverlierbar dem Bewußtsein der Völker eingehämmert werden!"

"Ein hohes Ziel!" nickte Abam Gluth.

"Allein Sie zweifeln an der Möglichkeit, es zu erreichen?" fragte Karl Wenken.

"Ich glaube wohl, daß der Zustand der allge-

meinen Abrüftung erreicht werden kann," gab Adam Gluth zu.

"Damit haben Sie alles zugestanden!" rief Karl Wenken rasch. "Einmal erreicht, wird dieser Zustand von Dauer sein, da er nicht nur die äußeren und inneren Verhältnisse, sondern auch den Menschen grundsätlich verändern wird. Erst dann wird nämlich der wahre Mensch in die Erscheinung treten können, der von seiner Seele alles Tierische abgestreist hat."

"Dies ist vielleicht das höchste Ziel, das der Menschheit winkt!" nickte Adam Gluth. "Sollte es aber nur auf diesem einen Wege zu erreichen sein? Sollte es, diesen Zustand herbeizusühren, nicht noch andere, wirksamere Mitsel geben, als den mühsamen, versteckten Kampf gegen den Gebrauch der Wasse."

"Vorerst nicht!" antworkete Karl Wenken mit Entschiedenheit. "Junächst muß der militärische Gehorsam als der Ursprung aller tierischen Unvernunst ausgerottet werden. Nicht eher darf man sich von der Gründung einer wahrhaft europäischen Partei Erfolg versprechen, die vor keiner Landesgrenze halt macht. Die vernünftige Regelung zwischenstaatlicher Schwierigkeiten, die endliche Einigung Europas wird ihre Losung und Aufgabe sein. Diesen Notwendigkeiten widersehen sich heute noch am heftigsten die französischen Mar-

schälle und Generale, diese berufsmäkigen Massenmörder, die mit vollem Recht von dem Untergang ihres glorreichen Schlachthandwerkes ihre eigene Auslöschung befürchten muffen. Denn als gewerbsmäkige Menschenblutvergießer sind sie von vornberein für jede andere Tätigkeit perdorben. Nach Ausschaltung dieser Massenschlächter muß der europäische Dauerfrieden auch außen und innen ganz von selbst eintreten. Mit ihnen werden auch ihre Lakaien, die Geheimdiplomaten, die ihre völkervergiftenden Tranke nur hinter verschloffenen Türen zu brauen wagen, und die politischen Gaukler verschwinden, die ihren Beruf darin sehen, immer nur den niedrigsten Trieben der Massen zu schmeicheln. All diese Erscheinungen stammen aus dem finstersten Mittelalter. Auch das allgemeine im mittelalterlichen England erfundene Wahlrecht paßt nicht mehr in die neue Zeit. Aur dem Manne, der bewußt zeugt, und nur der Frau, die empfängt und gebiert, darf das Recht eingeräumt werden, mit ihrem Willen die Zukunft zu beeinflussen. Wem Natur und Schicksal die Babe der natürlichen Fortpflanzung versagt bat, kann durch Aufziehung eines fremden Kindes dieses Recht erwerben, wer sich dieser vornehmsten aller Menschenpflichten böswillig entzieht, wird als passiver Mörder am beiligsten Leben aus der Bemeinschaft der europäischen Völker entfernt.

Auftralien und die Inseln des Stillen Ozeans dürften für diese Verbannungen am geeignetsten sein. Dasselbe geschieht mit den gemeinen Verbrechern und den grundsätlichen Eisenfressern, die ohne Blutbad nicht leben können. Dazu gehören auch die Entartungen der Aufwiegler, Volksverführer und Zeitungsheper, die den Sag der Völker und Klassen predigen und blutige Kriege hervorrufen. Dort mögen sich all diese Reste der unbewußten, tierischen Menschheitsentwicklung gegenseitig niedermegeln, bis der lette Mörder im Blut der anderen erfrinkt und dadurch die Bahn für die neue Besiedelung mit wirklichen Menschen frei Dem neuen Europa wird der Begriff der Gewalt nur als eine unverständliche Narrheit der Vergangenheit bekannt sein. Denn es gibt für die gesamte Menschheit keine entseklichere Schande und keinen tolleren Irrtum, als Maffenmörder durch Denkmäler zu verherrlichen. Wenn dieser Pfeiler erst einmal zertrümmert ift, wird das ganze Gebäude des Machtwahnsinns zusammenstürzen. Dann erst wird Europa, das vorerst noch eine Mörderhöhle ift, eine Wohnung für freie, aufrechte und brüderliche Menschen sein."

Ewald Gerhard Seeliger.

#### Treue.

Heimat, Heimat, wie leuchtet dein Angesicht! Deine reine Stirne frübt das Alter nicht, ich höre dein Herz, das jubelt so starken Schlag, wie Lerchentriller aus meinem Jugendtag! Deine Sonne reift immer noch mütterlich Segen aus deiner braunen Scholle für mich, immer noch horchst du auf meinen Wanderschritt — Heimat, Heimat, wo klingt der Freunde Tritt? Blieben sie nicht mehr dein, die an welschem

oder in Polen verdarben in Sumpf und Sand? Ach, sie sanken für dich mit zerschossener Brust, du aber schmückst dich golden, fräumend von Lenz und Blust!

Aus der schweigenden Erde wie Glockenmund tut mir das schlagende Herz der Keimaf kund: Knabe, küsse den Boden, der niemals trog! Siehe, ich wuchs, so weit unsere Fahne slog! Nicht ein Hügel wölbt sich in fremdem Land, den nicht Heimaftreue wie Erz umspannt,

jedes Blaff in purpurner Herbstesgluf lodert für meiner Söhne strömendes Blut, jede Blüte, die meinem Schoß entbricht, brennt für die fernen Gräber als Opferlicht! Werner Jansen.

### Binterm Beich.

Oben im Norden, an der Küste der stürmenden Nordsee, hinser dem starken, grasbewachsenen Deich, an dem die Milchschafe weiden, dem Deich, an dem sich die wildschäumenden, unermüdlich anstürmenden Wellenrosse die weißen Gischköpfe einrennen, liegt das Hafenstädschen.

Noch vor wenigen Jahren herschte darin reges Leben und Treiben. Stolze Dampfer kamen, herrliche Schiffe zogen aus. Und die kommenden und gehenden bargen Güter, die verladen werden mußten, sei es, daß sie aus fremden, fernen Landen stammend, ins Hinterland gebracht wurden, sei es, daß sie deutschem Geist und Fleiß entsprungen, in die Weite gehen sollten. Arbeit gab's in Hülle und Fülle für jeden, der arbeiten wollte, und gutes, wenn auch bescheidenes Einkommen, und der Hasen war ein einziges ununterbrochenes Gewimmel von Menschen.

Jetzf jedoch war es still in den Straßen. Und zwischen dem Pflaster der Hafenplätze wuchs Gras.

Viele Menschen lungerten herum. Sie wollten arbeiten. Doch kein Schiff lag da. Alle

waren fortgebracht worden — ausgeliefert den Feinden.

Denn es war Friede in Europa geworden. Friede!" lachte Jürgen Berninga, der alte oftstiesische Hafenarbeiter, der im Sonntagskleid auf dem Deich dahinschrift, lachte lauf und höhnisch. Er blieb stehen und blickte über die weite See, die unter dem grauen Regenhimmel die vom Westwind gepeitschten bleiernen Wogen hin und her rollte. Gut, daß es so windete, da gab's Bewegung! Sonst wäre ja alles tot, dachte er. Weit und breit kein Schiff zu erblicken, kein Segel, kein Rauchwölkchen am weiten Horizont...

"Frieden!" lachte er wiederum sein hohnvolles, gequälfes Unglückslachen, der weißhaarige Mann, ein Lachen, in dem gefäuschte Hoffnung, vernich-

fetes Glück, Verzweiflung lagen . . .

Wer, wer lachte nicht mit? Friede? Wem ballten sich nicht die Fäuste bei dem Gedanken an Schmach, Clend, Sklaventum, die dieser "Friede" gebracht? Wem mußten nicht alle guten Gedanken ersterben, wenn er der Keften gedachte, mit denen in Versailles das deutsche Volk gefesself worden war?

Betrogene Menschheit! Ja — Menschheit! Denn die ganze Menschheit litt unter dem Haß. Und schon begannen die auf Deutschland abgeschnellten Pfeile auf die Schüßen zurückzufliegen. Aber vor allem litt das deutsche, das betrogene Volk, das auf Wilsons Worte vertraut und an einen echt en Frieden geglaubt hatte.

Hohn und Schmach, dieser Friede! Dieser Friede der Ketten und des Hungers, des bittern Clends und grausigster Not...

Jürgen brauchte nur an sich herahzuschauen und seinen Sonntagsstaat zu betrachten. Früher hätte er sich geschämt, in solchem Anzug werktags durch die Straße zu gehen. Früher — als er noch die vielen Kinder zu ernähren hatte! Jest, da sie alle groß waren — oder auf dem Grunde der Nordsee oder in slandrischer Erde lagen, jest, da er nur noch für sich selbst und Mutter zu sorgen hatte — jest lief er mit knurrendem Magen und dreisach geslickter Hose und Jacke und — ohne Hemd herum. Am Sonntag!

Die Glocken der nahen Kirche begannen zu läufen. Jürgen Berninga blieb stehen und lauschte. Wie friedlich klang es über den Deich herüber. Unwillkürlich dachte er an die Kriegszeit zurück. Wie oft hatten sie "Sieg" geläutet, die Kirchenglocken. Jedesmal war es ihm ein Argernis gewesen. Wie konnte eine Kirche, in der Menschenliebe gepredigt wurde, Freude läuten, wenn Tausende tot oder sterbend auf den Schlachtseldern lagen? War das christlich, menschlich? — So hatte er gedacht. Damals! Denn damals war

er noch ein fanatischer Friedensfreund gewesen. Viele Auseinandersehungen hatte er mit Pastor Starker deswegen gehabt. Hetzte der nicht zum Kriege, wenn er das Volk zum Aushalten und Durchhalten aufforderte, wenn er die Waffen segnete, die zum Menschenvernichten bestimmt waren — statt eines zu sagen, stets nur dies eine einzige: "Schließt Frieden — dann herrscht Friede auf Erden!"...

Ja, Jürgen Berninga war konsequenter und darum absoluter Kriegsgegner gewesen. Wer das Schwert nimmt, soll durch's Schwert umkommen, stand in der Bibel. Und wenn er auch sonst wenig von dem glaubte, was drin stand — dieses glaubte er fest. Sogar in "Schuthaft" hatten sie ihn nehmen wollen, weil er seine Meinung immer wieder in aller Deffentlichkeit aussprach. Er war überzeugt: sein Volk brauchte nur die Waffen niederzulegen und die Führer zu verjagen, dann würden Wilson und die Amerikaner ihre Versprechungen wahr machen: keine Sieger und keine Besiegte, aber Friede auf Erden, ein Reich der Menschlichkeit, darin die Schwerter zu Pflügen und die Langen zu Sicheln umgeschmiedet würden, wie ein Prophet geweissagt hatte — wie er hieß, wußte Jürgen nicht, das war ja auch gleichgültig...

Und jetst? — Jetst! Er ballte in ohnmächtiger

But die Faust gen Nordwesten, in die neblige, rollende See binein.

Ohne es zu wissen und zu wollen, frugen ihn seine Schriffe zum Kirchlein hin. Plötzlich stand er vor dem Portal und wunderte sich selbst darüber. Na, nun war er mal da. Er klopste die Reste des glimmenden Buchenlaubs aus der Pfeise, denn zu echtem Tabak langte es schon längst nicht mehr, wenn auch überall welcher zu haben war.

Die Kirche war ziemlich leer. Merkwürdig! Sie war doch so voll gewesen, als Pastor Starker gegen Ende des verlorenen Krieges ein so ganz anderer geworden war. Wie eine Binde war es von seinen Augen gefallen, hatte er selbst seiner Gemeinde bekannt, Unrecht habe er getan, daß er den Krieg nicht verslucht habe vom ersten Augenblick an. Und von da an hatte er nur noch Predigten gehalten, die Liebe und Frieden priesen.

Alle im Städtchen hatten den Pastor hören wollen. Selbst Leute, die seit Jahren die Kirche nicht mehr besucht hatten, liesen hin, um die Friedensbotschaft zu vernehmen. Fast überall fand sie Unklang. Ach, den Menschen schien fatsächlich die Binde von den Augen genommen zu sein! Ein einziger Gedanke lebte in ihnen, nachdem dieser grausige Krieg zu Ende gegangen war: nur keinen Krieg mehr, nie, nie mehr! Friede, nichts als Friede! Lieber alle Lasten fragen — furchtbarer

als ein Krieg könnten sie auch nicht sein! Lieber die schwersten Opfer bringen — man wollte sie bringen — um des echten, wahren Friedens willen, der die Menschheif aufbauen sollte zu einer wahren Kulturgemeinschaft. Frei sollte jedes Volk zwischen freien Völkern wohnen.

Dann waren die furchtbaren Waffenstillstandsbedingungen von den Feinden erpreßt worden. Ihre Härte siel wie ein Reif auf vieler Deutschen Hoffnungsblüten und ließ gar manche jämmerlich zu Grunde gehen. Wie? So wurde der Friede eingeleifet — gegen die Versprechungen, gegen die Vedingungen, die Wilson selbst gegeben und gestellt hatte?

Jürgen Berninga hatte gerufen: hart seien sie, diese Bedingungen, ja, doch zu verstehen; sie müßten hart sein. Fort mit allem Kriegsgerät, raus damit aus dem Land, das Friedensland werden wollte! Und wieder gutgemacht das angetane Unrecht! — Auch der Pastor hatte seinen Zuhörern, die verzweiseln wollten, gezeigt, daß wir diese Lasten auf uns nehmen müßten.

Aber als der Friede von Versailles kam, wurde die Kirche des Friedenspredigers von Sonntag zu Sonntag leerer. Man lachte über ihn. Dann wurde er ein Gegenstand des Argernisses. Doch Jürgen Verninga hatte unentwegt festgehalten an seinem Glauben vom Reisen des Friedens auf

Erden, dessen Schriftmacher das deutsche Volk sein sollte.

Bis er, bis die ganze Stadt hinter dem Nordseedeich, bis das ganze Volk die Folgen von Versailles am armen, vom Hunger und Elend der vielen Kriegsjahre und der langen Waffenstillstandszeiten ausgemergelten Leib in einer Weise zu spüren bekam, die jeden Friedensgedanken erstickte.

Oben auf der Kanzel stand Pastor Starker und redete. Er kannte die Stimmung sehr wohl, von der seine Gemeinde von Tag zu Tag mehr ersäßt wurde. Dagegen angehen mit aller Kraft und aller Begeisterung, deren er fähig war — darin sah er jest seine Aufgabe. Und Jürgen Berninga hörte mit den wenigen, die in der Kirche saßen, folgende Worte:

"Religion und Krieg — sie vertragen sich nicht miteinander. So wenig wie Feuer und Wasser, wie Licht und Finsternis, wie Seligkeit und Verdammnis, wie Leben und Tod sich vertragen.

Krieg ift Finfternis, ift Verdammnis, ift Tod.

Es ist das Aufhören der Menschlichkeit, die Herrschaft der Unmenschlichkeit. Er macht den Menschen gewalttätig, roh, schlecht, läßt die scheintote Bestie in ihm zum Leben erwachen, stark werden, riesenstark...

Die Religion dagegen will den Menschen er-

heben, gut, stark machen den Menschen! Will darum die Bestie in ihm ertöten. Will ihn eins werden lassen mit dem Ewigen und Unendlichen — mit Gott.

Was ift sein Wesen?

Gott ift das Werden, die Lebensquelle, die Daseinskraft, das ewige Leben felbst.

Wird Leben etwa erhalten durch Haß? Nein, durch Haß wird es vernichtet! Lebensfeindlich ist der Haß! Leben wird allein erhalten durch die Liebe: sie ist Lebensbesahung. Leben ist Liebe — Gott Liebe. Es gibt daher keine Rulfurreligion, es gibt keine Moral eines Kulfurvolkes, die Lieblosigkeit oder Haß predigte. Nein, alle, alle sind eins in diesem: Liebe soll, nein muß herrschen, sollen die Völker nicht untergehen.

Vor allem fut dies das Chriftentum, zu dem ihr euch bekennt, meine Zuhörer!

Diese Religion kennt keinerlei Gewalttat, keinen Krieg, keinen Haß. Sie kennt nichts als Liebe. Kreuz und Schwert sind Gegensähe. Darum herunter mit dem Kreuze von den Schwertern!

Man mag dies töricht finden, unpraktisch, unpolitisch. Mag sein. Aber dann scheltet Jesum, den Christ. Nicht mich, der ich sein Diener und Prediger bin.

Meine Zuhörer, Goff hat uns den Krieg verlieren laffen. Ein armes, geschlagenes, gedemütig-

tes, ja hungerndes Volk sind wir. Und manch einer fragt: warum, warum müssen wir so surchtbar leiden, wir im Volk, das nie den Krieg gewollt hat... Denn wer, wer von uns allen wollte ihn, den entsetzlichen Würger?

Fragt nicht: warum? Nein, fragt, wozu? Wozu?

Entwaffnet sind wir. Gott hat es so gewollt. Doch um uns herum starren die Völker noch immer in Wassen, die bestimmt sind, Menschenbrüder zu vertilgen. Sie leiden an der Krankheit, die von uns genommen worden ist durch den verlorenen Krieg: am Willen zur Gewalt, die vor Recht geht. Denn wer sich auf das Schwert stüst und ihm sein Recht anvertraut, der gibt den Anspruch auf Gerechtigkeit auf. Jeht ist die Zeit da, wo am deutschen Friedenswesen die am Militarismus krankende Welt genesen soll. Wenn — das deutsche Wesen in Wahrheit Friedenswille, Liebeswille ist!

Gewiß, der Friede, der uns aufgezwungen ist, er hat vieler, vieler Herzen verbittert und verhärtet. Aber laßt euch nicht mit Haß erfüllen! Aur dieses nicht, nur dieses nicht... nur keinen Haß, keinen Haß..."

Bei diesen Worten des Pastors lachte Jürgen Berninga unwillkürlich lauf auf. Ein bifferes, hähliches, giftiges Lachen war es. Gegen seinen Willen hatte es sich seiner Brust entrungen und

war durch die stille Kirche gefahren — wie eines Spottvogels Schrei durch den stillen Sommerwald, daß er selbst gewaltig darob erschrak. Jäh hielt der Pastor in seiner Predigt inne. Seine Augen, in die ängstliche Unsicherheit geslogen war, blickten erstaunt-erschrocken den Störer an. Rurzögernd suhr er nach einer kleinen Pause sort. Aber es war, als habe Jürgens Bitterkeit die Flamme der Begeisterung in ihm ausgelöscht, als könne er die zerrissenen geistigen Fäden, die sich zwischen ihm und den spärlichen Juhörern gesponnen hatten, nicht mehr sinden, sassen, weitersühren. Kraftlos sloß seine Rede hin, müde, sast gequält klangen seine Worte, als zwänge er sie sich auf die Lippen.

Sofort nach Beendigung des Gottesdienstes eilte er zu Jürgen Berninga. Schwer bedrückt ging er seines Weges. Was — was mochte wohl in den Mann gesahren sein, in diesen fanatischen Friedensfreund? Sollte auch er... Nein, nein, das war unmöglich... "Herr, laß meine Brüder nicht schwach, laß mich nicht wankend werden," betete er bedrückten Herzens. Man grüßte den Pastor höslich. Aber es war ein anderes Grüßen als noch vor wenigen Monaten; kalt, gemessen, halb gezwungen, sast seindselig. Der reiche Fabrikbesitzer Grüßemann, der ihm entgegenkam, überquerte plößlich die Straße und betrachtete auf der

andern Seife angelegentlichst ein Schaufenster... Der Pastor lächelte bitter, als er es sah: es war das leere Schaufenster eines Fischkändlers... Starker atmete schwer. "Geist des Kasses, wirst du — wirst du wirklich triumphieren auf Erden?" slüsterte er vor sich hin. Sein Kerz preste sich in ihm zusammen, daß er körperlichen Schmerz empfand.

Es wurde ihm nicht leichter zu Mufe, als er das Arbeiterviertel durchschrift. Wie verwahrloft sahen die Kinder aus, die auf der Straße spielsen, abgemagert, hohlwangig, mit Greisenköpfen, Gestalten, denen die Tuberkulose sichtbarlich im eingefallenen Brüstchen saß und aus den großen Augen herausglänzte, in unendlich oft geflickten, aber troßdem immer wieder zerrissenen, zerschlissenen Kleiderlumpen. Ohne Kragen, die meisten ohne Hemd.

Bei Jürgen Berninga saß man beim Mittagessen. Roblrüben, genau wie in den schwersten Hungerzeiten des Krieges, und genau wie damals ohne Fett zubereitet.

Alls Jürgen den Geistlichen sah, rückte er verlegen hinter dem Stuhl hin und her. Er räusperte sich mehrmals und hub an: "Sie kommen wohl, Herr Pastor, weil ich... weil ich gelackt hab'? Verzeihen Sie mir, Ihnen hab' ich gewiß nicht wehfun wollen. Nein, bestimmt nicht. Aber sehen

Sie... ich ... ich konnte nicht anders, ich mußte loslachen... lachen... und wenn ich gleich ins Juchthaus abgeführt worden wäre — ich hält's doch tun müssen."

大の人工はあるおきれなればればしましておいましてい

"Ich bin nicht hergekommen, Euch darob zur Rede zu stellen, Jürgen Verninga," antwortete der Pastor ernst. "Ich möchte nur dies wissen: was trieb Euch zu diesem Lachen? Ja, das möchte ich wissen."

"Was mich dazu trieb? Daß irgend jemand jest noch von Liebe reden mag, Herr Pastor, jest noch, das hat mir das Lachen auf die Lippen gezwungen. Jest noch von Liebe!" Und wiederum lachte er los, gellend, hart, daß der Pastor erschauerte.

"Jürgen," begann er wieder. "Ihr seid derjenige gewesen, der mein Gewissen geweckt hat, als ich zum Krieg predigte. Wißt Ihr das nicht mehr? Und jest — jest lacht Ihr?"

"Ja, ich hab' an Liebe und Frieden geglaubt, immerzu. Doch diesen Glauben haben sie mir zerftört, die drüben im Westen, die in der Nordsee, die siberm Ozean. Oder kann ich — kann ich den lieben, der mich nicht einmal leben lassen will? Sie pressen grausam, langsam das bischen Leben, das uns geblieben ist, aus uns heraus. Wollen wir etwa nicht arbeiten, nicht dulden, um das Elend vertreiben zu helsen, das durch den Krieg bei

unsern ehemaligen Feinden geworden ist? Wollen wir etwa etwas anderes als arbeiten, um soviel zu verdienen, um wohnen, essen, uns kleiden zu können? Mögen sie alles andere nehmen! Aber nicht einmal das Unentbehrlichste zum Leben lassen sie uns!"

"Es wird besser werden, es muß ja sein," murmelte der Pastor. "Wir mussen harren, hoffen auf den Sieg des Guten..."

.... bis wir ganz und gar verhungert sind," unterbrach Jürgen. Alle Schiffe haben wir abliefern müssen. Nun haben wir keine Arbeit bier. Mein Käuschen hab' ich schon verkauft, das ich mir erspart hatte aus sauer verdientem Geld, und bald ift's aufgezehrt. Was dann? Denn mit dem bischen Arbeitslosenunterstützung kann man, muß man verhungern. Andern geht's genau wie Und die, die arbeiten — die hungern auch. Warum? Weil die drüben uns den lekten Blutstropfen aussaugen wollen. Sehen Sie, das ift die Ausbeutung allerschlimmster Art, und sie gebt por sich im Namen der "Gerechtigkeit" und der "Menschlichkeit". Hahaha! Wie kann man da noch glauben, noch hoffen? An Liebe denken? Den haß werfen sie ja in unsere Seele hinein, daß wir uns nicht wehren können gegen die giftige Saat, die in uns aufsprießt. Und das soll Jahrzehnte lang so geben? Unsere Kindeskinder sollen

dasselbe elende Los tragen, wie wir? Unsere Feinde — sie hatten es in der Hand, der Welt den Frieden zu geben. Wir, wir waren die Störenfriede, so sagten sie. Hatten sie uns nicht am Boden? Ronnten sie also nicht die Welt nach ihren Grundsähen einrichten? — Es ist ihnen nicht eingefallen! Haß säen sie. Haß werden sie darum ernten. Das ist Gerechtigkeit."

Der alte Mann hatte es dem Pastor mit solcher Leidenschaftlichkeit entgegengeschleudert, daß diesen Entseken fakte.

"Ich... ich kenne Euch nicht mehr, Jürgen Berninga," stammelte er erbleichend. "Jest gerade gilt es zu beweisen, daß wir Christi Kreuz tragen wollen und in der Liebe beharren auch denen gegenüber, die uns so viel Böses fun."

Berninga zuckte die Schultern. Doch sein Weib, das dis dahin stumm dagesessen, stimmte ein gellendes Hohngelächter an. "Führ' ihn doch zu Friß, den Herrn Pastor, da soll er in der Liebe beharren!" rief sie. Ihre Augen sprühten Haß, im runzligen Gesicht zuckten die Lippen, die ausgemergelte Hand zitterte...

Schweigend riß Jürgen die Müße vom Nagel. "Kommen Sie," herrschte er geradezu den Pastor an. Er führte ihn schweigend durch einige Straßen und machte vor einem ärmlichen Hause halt. "Hier wohnt mein Sohn, treten Sie ein, Herr Pastor

und erbauen Sie sich an der Menschenliebe unserer Feinde."

Aurchtbar verkommen war das Kaus. 2111ggetrefen die Stiegen. Im Zimmer, das sie betraten, kingen die Tapeten an den Wänden berunter oder waren mit Nägeln angeheftet. Feuchtigkeit hatte Schimmel darüber gezogen. Staff Scheiben war Pappe auf die Fensterkreuze genagelt. Der Aukboden zeigte klaffende Höblungen. In diesen Räumen — es waren deren zwei — hauste der Seemann Frit Berninga mit seinem Weib und seinen fünf kleinen Kindern. Auf dem Bettrand faß die junge, bereits verblühte Mutter und reichte dem Jungften die Bruft. Blaß, großäugig, mit eingefallenen Wangen, als ob sie Totenköpfe trügen, glotten die Kinder die Einfretenden an, daß der Pastor erschrak ob des Elends, das ihnen von den Wänden berab, von den zerlumpfen Beften her aus den mageren Gesichtern entgegengrinfte. Und Frit erzählte:

"Arbeit? Hab' keine! Das Schiff liegt draußen. Kohlen haben wir nicht. Wozu? Fortzubringen ist doch nichts. Und wenn auch. Das Schiff ist ruiniert! Vor zehn Wochen waren wir in England. Wir mußten Kohle einnehmen. Jawoll! Fortgejagt haben sie uns wie lästige Hunde." Er knirschte mit den Jähnen. "Wir mußten ohne Kohlen in See — in die wilbstürmende See. Da

haben wir alles, was hölzern war auf unserm Schiff, abgerissen und unter die Kessel gestopft, nur um heimzukommen. Das Schiff ist kaput! Wie die Hunde... nein, viel schlimmer haben sie uns gesagt... erbarmungslos in die sobende See... ohne Kohlen. Ist das menschlich? - Und uns — uns nannsen sie Kunnen'."

Erschüftert stand der Pastor da. Aber Frit fubr fort: "Was soll ich fun? Wo find' ich ein neues Schiff? Wo Arbeit? Fortziehen von hier? Wohin? Ja, wenn wir irgendwo eine Wohnung fänden! Aber es gibt keine, in gang Deutschland gibt es keine Wohnung für eine Familie. Hahaha! Hier — hier haben wir wenigstens ein Dach über'm Kopf, wenn's auch nur ein elender Stall ift, in dem wir hausen. Sehen Sie meine Kinder an. Sie verhungern langfam, gang Warum muffen sie verhungern? Ist's nicht genug damit, daß im Krieg die Kinder reihenweise wegstarben? Soll das so weitergehen, zehn, zwanzig, dreißig, nein vierzig oder noch mehr Jahre — denn so lange wollen sie uns ja versklaven und hungern laffen. Sehen Sie, ich bin vom Vater als Kriegsgegner erzogen. Während des Krieges hab' ich erst auf Honolulu, dann in Amerika selbst gesessen als Internierter. Und hab' dem Krieg geflucht, und hab' gejubelt, als ich vom Frieden hörte. Vom Wilson-Frieden — denn der war ausgemacht, kein

anderer! — Nein, nie hab' ich was vom Krieg wissen wollen. Aber jest — jest ... wahrhaftig, zu dieser Stunde ging' ich mit, wenn's gegen diese Sklavenhalter ginge. Denn dies Elend — das, das läßt den Menschen zur Bestie werden." Er stellte sich an die Wand und blickte stumm und starr in die Weise. Seine Lippen sogen an der kalten, leeren Pfeise.

"Ich war letsthin in Hamburg," begann Jürgen Berninga. "Aberall ein und dasselbe Bild. Arbeit haben sie dorf zum Teil, o ja. Aber soviel verdienen sie nicht, daß sie sich mit ihrer Familie satt essen oder gar kleiden können. Ist's im übrigen Deutschland anders? Nein! Elend, nichts als Elend überall! Wundern Sie sich, wenn der Haßlichterloh flammt? Verslucht seien sie, die uns betrogen haben, die uns von Weltsrieden und allgemeiner Abrüstung und Gerechtigkeit sprachen und uns statt dessen den langsamen Hungersod des wehrlosen Sklaven brachten, der in Ketten sterben muß..."

Paftor Starker saß erschüttert im Studierzimmer vor seinem Schreibtisch. Er rang verzweifelt die Kände. Wo et ging und stand, hörte er Berningas verzweifeltes Hohngelächter, das am Morgen seine Predigt unterbrochen hatte. Aus allen

Ecken grinsten ihn verhungerte Kindergesichter an; in jedem Bild schienen ihm Augen zu schillern, die von Schwindsucht und Haß glühten. Haß überall... Er stöhnte und verbarg sein Gesicht in den Händen. "Und vergib uns unsere Schuld," betete er, "wie auch wir vergeben unsern Schuldigern... Vergib, Vater im Himmel, der irrenden, hassenden Menschheit. Wenn du die Liebe bist, so offenbare dich den Hassenden! Vater, laß mich in Liebe beharren... wenn du die Liebe bist..."

Emil Felden. Bfarrer von St. Martini, Bremen

## Die Völker.

Vielleicht meinen sie alle es gut, sonst vergössen sie nicht ihr Blut. Aber das Hirn ist ihnen schwer und sie verstehen sich nicht mehr.

Laster heißt der Fleiß, der dem andern frommt, weiß ist nicht mehr weiß, wenn's vom Feinde kommt. Reine Krume mehr wird ihm zugemessen, lieber sollen alles die Fische fressen. Reine Flamme soll er mehr sein auf Erden.

verhungert und ausgefilgt soll er werden.

Wenn er tapfer ist, so speit man ihn an; Herz hat er keines, und sein Geist ist vertan. Doch hat er Kinder von Fleisch und Blut, und sie haben ihn lieb und wissen nicht, wie die Bosheit tut.

sind unschuldig, wie die der anderen auch. Ihre Schuld besteht in anderer Kirne Nebel und Rauch.

## Beethoven in Paris.

Hinterlaffene Aufzeichnungen des verschollenen deutschen Musikers Bernhard Schönpflug. Durch einen Freund der Offentlichkeit übergeben.

Die Stille wartet. Sie sendet den Schaften der Rube voraus. . Es gibt nichts Herrlicheres in diesem unfakbaren Leben, als die Gewisheit des Absterbens. Entschlossen bin ich. Ich werde untertauchen, mein gepeinigtes, ratlofes Selbst aufheben ohne den verhaften Eingriff physischer Be-Es ist ein so bezeichnendes Wort: Selbstwalt. Darüber kommt der Mensch, der "Gipfel mord. der Entwicklungsstufen", nicht weg. Er darf es nicht, heifit es vom Tode in Hauptmanns "Hannele". Und wir dürfen es auch vor uns nicht. Es blieb mir erspart, im Kriege Mörder unter Mördern zu sein — nun will ich auch nicht das Gefäß, das meine eigene Seele verwahrt, zuichlechterlett gertrümmern.

Nein — noch ist das Verlöschen möglich, das ich empfinden darf — ein greisbares Nichts, ein Aberwinden des Todes. Ich wage die Einsamkeit! Nicht mehr schaffen, nicht mehr hoffen, nicht mehr lieben und nicht mehr hassen... Indien irgendwo.

Ich habe keine Folianten gewälzt, ich habe den Buddha nicht studiert, aber ich sinde den Buddha. Und eines weiß ich — die Kunst, die ich nun durch das Denken vernichte, wird sich an mir rächen und meine letzte Hilfe sein. Wenn ich keine Note mehr schreibe, keinen Flügel mehr berühre, wird alles um mich her Nusik werden, wachsend und schwellend bis zum Donner, dessen Blitz mich erschlägt. Das ist mein Kreuz, zu dem kein Weib emporreicht. Das ist mein Vaterland, mein Deutschland, jenseits von Haß und Nisverstehen.

Wir haben der Welf die größte Musik gegeben, aber nun kann unsere Musik nur noch durch Seimkehr, durch eine neue, ach so alte Romantik gerettet werden. Mammon kreuziat Deutschlands romantischen Geift. Sie sind verblendet ringsum, sie sehen es nicht. 3ch nehme diese Erkenninis in mein lebendiges Grab. Man ließ mich nicht mehr als deutschen Menschen leben — so will ich auch nicht als deutscher Künstler leben. Aber ich glaube eine große Pflicht zu haben, bevor ich Abschied nehme. Man soll von mir lernen, man soll wissen, wie es gekommen ist. Was ist die tiefste Lehre? Das Begreifen eines Menschenschicksals. Wenn nichts mehr verlohnt im Chaos der Zeit. — Jugend, die lebt, lohnt immer. Absterbend höre ich ihren unbeirrten Besang auf dem Heimwege, unter Sternen.

sie mich sterbend, den Revolver in der Kaust -was bliebe wohl, als das rasche Mitleid mit einem Uberrannten? Doch wenn sie mich gar nicht mehr finden, wenn ich ihnen ein Vilger bin ins Unbe-

kannte dieser allzu bekannten Welt ...

Doch half. Meine Gedanken werden eitel. Fäden spinnen sich an, die zerrissen waren. gelöft will ich bleiben, mir felbst gegeben, unauffindbar - aber diese Bläffer laffe ich gurück. Musik wurde von jeder Seele anders gedeutet das ist der Fluch der Musik für ihren Schöpfer. Diese Worte sind eindeutig, sind eine Beichte, die nur pon mir kommt. Ich sende sie einem Freunde. mit dem ich nie gesprochen habe. Aur einmal fanden wir uns - es war nach einem Konzert, ich hatte gespielt, und Germaine stand neben mir. Da trat jener Mann zu mir und drückte meine Hand und sah nicht auf Germaine und schwieg. Seifdem wufite ich, daß er mein Freund war. Germaine fragte mich oft nach ihm...

Er bekommt diese Blätter. Nie wird er wissen, wo ich verlösche. Aur die Musik, die ich nicht mehr niederschreiben werde, aber die mich fofen wird, kann ihn erreichen. Sie wird ihn schlüssig machen, ob er Deutschland und seine Jugend meine Beichte hören läßt oder nicht.

Es war im Jahre 1909, als ich zum erstenmal nach Paris kam. Mein Vafer war ein Freund der Frangosen — kein Künftler, ein Kaufmann, aber er sah das lösende Element seiner deutschen Hemmung im Gallischen, vielleicht auch im Romanischen, er glaubte an das höhere Recht der schönen Form, und daß wir am Inhalt erstickten. Der Wohllauf der französischen Sprache brachte sein Gemüt in Schwingung, und seine Ergählungen von Paris nahmen kein Ende. So wurde meine Augend von dem Wunsche nach Varis erfüllt - es war mehr ein ehrfürchtiger als ein sehnsüchtiger Wunsch. Mein Eigenleben wurde nicht davon berührt. Das blieb um so harfnäckiger im Bannkreise meiner deutschen Muffer, die über ihr gotisches Heimatstädtchen kaum binausgekommen war. Bei ihr wurde ich Musiker. Durch sie fand ich Beethoven. Aber ich wußte auch von Mozarts Jugendblüte in Varis, von Richard Wagners deutschem Manneskampf in der Stadt der Frangosen. Unsere Genien hatten dort unverwelkliche Rosen gepflückt. Ich sehnte mich oft, es ihnen nachzutun. Von Feindschaft, Rachedurst, ewigem Rassengegensak hörfe ich auch - ich ging ja noch in die Schule der Menschen von 1870. Aber das alles drang nie mit seiner gangen Glaubwürdigkeit in mein Gemüt. Jahrzehnte waren seit dem Kriege vergangen, man batte sich immer mehr finden

τ\_

und schähen gelernt, man hatte Blut und Blut gemischt — die Kunst war das große Freiland der Versöhnung geworden. Was war Elsaß-Lothringen gegen Beethoven? Was konnte zwischen uns bleiben, wenn wir ihre Schönheit verstanden und sie unsere Tiefe?

So stand ein Musiker zur politischen Welt. Taub in seiner Hellhörigkeit. Wahrscheinlich war ich noch ein Kind, als ich schon ein sieghafter Mann geworden. Gerade durch meine frühen Erfolge wurde ich der versöhnenden Macht meiner Kunst gang sicher. Dabeim war ich es lange gewöhnt, über die Brücke von Volk zu Volk zu geben — Engländer bewunderten mich, Amerikaner wurden meine Schüler. Aber später als alle Genossen kam ich ins Ausland. Ein heiliger Instinkt warnte mich davor, den Boden meines Wachstums zu verlassen. Ich hatte, ohne ärmliche Wünsche zu haben, wenig Sinn für Geld. ich den Drängenden schließlich nicht mehr ausweichen konnte, kam der Beift meines Vafers in mir hoch, und ich verließ die Welf meiner Muffer. Nicht nach London frieb es mich, sondern nach Paris. Es kam mir nicht auf kühle Kennerschaft, sondern auf das Wunder der Versöhnung an.

So kam ich im Mai 1909 in die Stadt der Germaine Lenoir. Ich habe hier ausführlich den Weg nach Paris geschildert. Es galt mir die eigene

Klärung. Aun klopft mein Herz. Aun muß ich die Straße der "Erzählung" verlassen. Querfeldein werde ich laufen — tupfen — nennen — schreien — ausblißen lassen — Dinge und Deutung. . . . Ach, es sind nur noch Bilder, Ballungen im Chaos des Unbegreissichen! . . Wenn ich gewußt hätte . . . Wenn ich den Weg gekannt hätte . . . Es grinst der Tag, wenn der Wahn der Nacht vorbei ist . . . Geblendet, zerschunden, lächerlich stehen wir da. —

Mit wenig Worten — ich hatte es gut, als ich nach Paris kam. Das erste, große Beethovenfest erwartete mich. Mein junger Ruhm führte mich überall ein, ich kam in die ersten Häuser, wo deutsche Musik gepflegt wurde. Ich durfte spielen, privat und öffentlich. Und diese Stadt — diese unfahliche Stadt unter dem Stern Beethoven...

Es ist so grausig und so schön — jest kann ich nicht davon sprechen, zu deutscher Jugend nicht. Ich verstand damals Mozart, ich verstand Wagner. In St. Cloud, über der Seine, Paris unter mir, schrieb ich das Menuett, das Germaine zu Tränen rührte. Aber ich schrieb es ja selbst, ich Tor . . . Genug. Noch dies: die Säse meiner Sinsonie in Adur danke ich Luzembourg und dem Denker von Rodin und der Sainte chapelle.

Ja, es war eine Versöhnung. Lächerlich, wie

konnte man Krieg führen? dachte ich oft in jenen Maitagen. Und ich kam zu Germaines Vater — er war der große Versechter deutschen Musikgeistes in der Franzosenstadt. Ein Vollblutfranzose. Niedergerungen hatte das Beste meiner Rasse seines Blutes dunkle Gewalten. Er war nicht schöpferisch — ich war es, und so konnte ich später nicht in den Sumpf des Hasses sinken, wie er. Kein Mensch hat mich so arglistig und doch so naiv getäuscht, wie er.

Sein Kind, sein wunderschönes Kind, liebte mich in meiner Kunft. Das fühlte ich — hierin wurde ich nicht getäuscht. Meine Leidenschaft wagte sich zu ihr auf der himmlischen Brücke der Töne. Dort oben stand ich als Mensch lange, lange, von Schwindel erfaßt. Vielleicht bin ich nie hinübergekommen. Ich habe auch nie erfahren, ob meine Anbetung ihre Demut vor Gott traf, sie emporhob zur Höhe des Menschentums im Weibe, oder ob sie sich — ich muß es sagen — es gibt kein anderes Wort — ob sie sich nur dadurch geschmeichelt fühlte.

Germaine war Alles und Nichts. Germaine war die Erfüllung des Traumes, den mein armer Vater träumte. Germaine war das Schicksal meiner armen Mutter. Mein Schicksal war sie nicht, denn ich hatte die Kunst. Aber sie wollte sein, was sie nicht werden konnte. Aus diesem

Trot, aus dieser Entfäuschung erwuchs unser Rampf. Es war auch der zerfleischende Blutkampf unserer Völker.

Versteht man mich? Ich kann nur sagen, daß meine Brauf meine Musik wurde. Frankreich suchte ich mit allen meinen Sinnen. Endlich glaubte mein Inhalt sich die Form zu bauen. Jeder Schrift von Germaine, jedes Winken, jedes Lachen, jeder Blick — ich dankte ihr, daß sie da war — nicht Gott. Ich war namenlos glücklich.

Wir wollfen in Deutschland leben — sie war dazu bereit. Ihr Vater nickte wohlgefällig, wenn von Deutschland die Rede war. Er war nur Musiker, er meinte unsere Musik. Ich aber wußte, daß seine beiden Brüder bei Sedan gefallen waren. Bei diesem Gedanken graute mir oft — sogar, wenn wir mit altem Vordeaux anstießen.

Aber wir blieben noch in Frankreich. Wir heiraketen in Frankreich. Unsere erste Seligkeit war auf dem Lande bei Paris. Das leidenschaftlich-unschuldige Genießen des Franzosen à la campagne ist ein unvergeßliches Wunder. Auch Germaine zeigke es mir. Wir krieben uns wie Kinder umher. Heidnische Kinder. Aber Germaine zog mich auch plößlich in die Dorskirche, und ich mußte mit ihr beten. Oft sprach sie zu mir von ihrer Muster, der früh verstorbenen — es war, als ob sie kostbaren Schmuck in eine Trube legte.

In jener Gegend liebte man das Selreiten. Ich machte Germaine gern die Freude, auf einem bockigen Tier zu reiten und mich sogar abwersen zu lassen. Sie lachte toll. Dann aber führte sie wieder ein ruhiges Tier, auf dem ich saß, und sagte: "Auch Christus kam auf einem Gel."

Z

Wir verließen Frankreich ahnungslos — wir glaubten an kein Gewitter. Noch einmal spielte ich Beethoven bei Germaines Vater. Er umarmte mich, und der Bund schien ewig geschlossen. Dann suhren wir durch die Morgendämmerung von Paris, an frischen Gemüsebauern und übernächtigen Virnen vorüber, zum Bahnbof. —

Germaine wurde in meiner Heimat bewundert. Das trug sie, das genügte ihr lange. Ich genoß den Stolz auf mein schönes Weib, ich kurzsichtiger, unansehnlicher und sicherlich etwas komischer Struwelpeter. Wer mich nicht als Künstler kannte, brauchte mich nicht ernst zu nehmen — das war mir bewußt. Aber der Fluch des Deutschen und sein Höchstes ist der Glaube an den Inhalt. Hört es, ihr Jungen, tragt es, aber laßt nicht davon ab! Das Deutsche ist aus der Welf nicht sortzudenken ...

Ich ging in die Schlingen des Schicksals und wußte es nicht. Ich war überzeugt, daß Ehe nur Inhalt brauchte, und sättigte mein Weib mit einer Speise, deren sie überdrüssig werden mußte. Das

war mein Fehler, nicht mein Vergehen. Ich erkenne ihn und gebe ihn zu.

Germaine genoß als Maferie, was mir die geiftige Erbauung war. Sie betrachtete ihre völlig fremde Wesenheif in einem deutschen Spiegel. Es war eine Abwechslung. Sie trank das Gefäß aus — als sie den Boden sah, warf sie es fort.

Sie warf mich schon fort — ich kann es kaum niederschreiben, aber ich muß, ich muß — — sie tat es schon, als ich sie noch mit beiden Känden umklammert hielt. Ja, ich will mir klar werden, wenn ich mich auch zersleische — jetzt will ich mir klar werden! Mit ihren wunderbaren gallischen Augen, die bald schwarz, bald grün leuchteten, starrte sie mich fragend an, als ich glaubte, daß es nichts mehr zu fragen gab. — "Was willst du?" hörte ich sie flüstern. — Ich küßte sie: "Ieht nichts mehr. Ich habe alles." — "Nein, du hast nichts!" Und sie machte sich von mir los.

Der erste Schlag wurde gegen meine Liebe geführt, als ich von einem furchsbaren Rätsel wußte: es war ihr willkommen, daß sie nicht Muster werden konnte. Sie glich einem Schuldner, dem man einen großen Teil der Schuld erläßt. In mir blieb dumpfer Schmerz, denn ich hatte keinen lieberen Gedanken gehabt, als Vater zu werden. Dafür hätse ich meine Kunst hingegeben. Mein Kind wäre mein bestes Werk geworden. Bei ihm, der Vafergüte ohnegleichen hatte und doch kinderlos blieb, bei Beethoven suchte ich Trost. Ich hosste auch, in ihre Seele mildes Friedenslicht zu bringen. Aber sie stand plöglich hinfer mir und legse ihre Hände auf meine Hände. Die ihrigen konnten sehr hart sein, troß der kindlichen Grazie — sie trugen Kahennägel, und ich spürte die Stiche in meiner Haut. — "Warum spielst du nichts Französisches? Es gibt auch französische Musik!" — "Oas weiß ich, Germaine. Aber jeht kann ich nur deutsche spielen." — "Deutsche ist gut, aber langweilig." — "Oas glaubst du ja selbst nicht." — "Doch, doch. Sie ist so stiels. Ihr seid alle so ties. Das will ich nicht. Ich will fanzen, singen, fröhlich sein!"

Sie glaubte, in strogender Kraft vor mir zu stehen, und ich sah sie doch so beraubt. Es trieb mir Tränen in die Augen. Da warf sie verächt-

lich den Kopf herum und lief fort.

Abends sah ich sie mit starrem, bosem Blick im Bett liegen. Ich beugte mich über sie. — "Germaine," sagte ich bittend. — "Du irrst. Du bist sief — ich nicht. Du bist das Leben, die Sphing und die Quelle des Lebens..."

"Nichts bin ich! Unfinn! Du bift ein Philo-

"Schilf mich nur. Wenn ich vor dir ein Philosoph bin, bin ich auch ein schlechter Kerl." "Laß mich!"

"Germaine —"

"Ich haffe dich!"

Da war das Wort gefallen. Jum erstenmal. Ich vergaß es nicht mehr. Das tiefste Grauen aber war es mir, daß ich wußte: ich würde sie immer lieben. Ich würde sie noch lieben, wenn ich sie sich naßte. Sie war mein zweites Auge, die andere Kammer meines Herzens. Wer solgte ernstlich Christi Wort, das Argernis auszureißen? Christus hat nicht das Weib geliebt.

Germaine aber — es war enfsehlich, ich zifferte bei der Empkindung — Germaine war fähig, Liebe zu töten, nur den Haß lebendig zu lassen. Sie war Französin, wild und ohne Gerechtigkeit. Sie wiegte sich im Zauber der Form, sie hatte nie einen Inhalt besessen. Ihr Inhalt war die Form.

Und so kam es, das Grauenhafte, Todernste vor Menschen, Lächerliche vor Goff: ich hafte eine deutsche She mit ihr, sie eine französische mit mir geschlössen. Ich betrog sie von vornherein, als ich ihr nicht sagte, was ich erwarten mußte. Sie betrog mich im Verlauf, als sie das Notwendige ihrer Natur nicht aushalten konnte.

Mein ganzes Leben lang hab' ich um Gerechtigkeit gekämpft. Ich denke, man wird es diesen Blättern anmerken. Niemals brach ich über Germaine den Stab, aber ich hörte ihn oft von unfaßbaren Händen über mir brechen. Das ist Verzweiflung, ihr Menschen, wenn ihr Verzweiflung noch nicht kennt: ein Geschöpf verdammen und mit demselben Atemzuge seine Lieblickeit genießen, sich abwenden müssen wie ein Mönch und zugleich der feurigste Bewunderer jedes Schriftes, jeder Regung der Geliebten bleiben. Dann lernt man ihn hassen, den Gott, der solches schuf. Dann schmiegt man den Kopf an einen Hund, weil dort Erbarmen ist und Reinheit.

Es hat mich zerrissen. Es hat mir die Treue gegen mich selbst genommen. Als ich wußte, daß Germaine mich befrog, war ich sast erlöst. Ich hatte es längst erwartet. Aur schamlos wollte ich sie nicht sehen — darum bat ich den Gott meiner Kunst. Aur nicht schamlos.

Nie kam mir die große Wuf gegen den "Nebenbuhler". Es reizte mich kaum, ihn zu kennen. Ich ahnte ihn nur — er war ein fades Nichts. Als ich nach ihm fahnden wollte, erfuhr ich, daß er nicht mehr der Erste war. Ich befragte einen Mann, der sein Nachfolger geworden und auch schon überholt war. Eine Pariser Komödie. Wer jeht Geld verdienen will in Deutschland, schreibe sie!...

Im Schmutz bin ich gewatet, hoffnungslos, ohne Beethoven. Dann kam der Krieg. Ich war zu schwach, um ins Feld zu ziehen — ich wurde Hei-

matsoldat. Aber ich wußte, daß Germaines Bruder gegen Deutschland kämpfte. Dennoch hoffte ich jeht in großer Zeit irgendwo ein Zusammenstehen mit ihr. Ein entsehlicher Brief ihres Vaters kam — er verfluchte mein Volk und meine Musik und warf mir vor, daß ich Germaine in Deutschland festgehalten hätte, als ich schon von dem nahenden Kriege gewußt. Er erfrechte sich, mich den Dieb seines Kindes zu nennen. Dennoch blieb er mir ihr Vater. Ich sah einen alten Mann im Wahnsinn der Zeit. Ich erklärte Germaine, was ich zu erkennen glaubte. Ich hofste auf Versöhnung, ich fröstete sie siber das Schicksal ihres Bruders.

"Schlimm ist es, daß er gegen das Volk kämpfen muß, dem du jetzt gehörst."

"Ich gehöre euch nicht!"

"Das mußt du mit dir ausmachen, Germaine. Deutschland hat dir nur Liebe entgegengebracht. Ich bin jedenfalls in allem Leid noch froh, daß ich nicht deinem Bruder gegenüberzustehen brauche." Sie bliste mich so schrecklich an, daß ich mein Gesicht verbrannt fühlte.

"Das macht dich froh?" schrie sie gellend. "Das macht dich froh?! Aun, ich wünsche das Gegenteil."

Da hob ich die Faust. Ich schlug nicht zu. Es war das eine Mal. Lange zerriß mich die Scham.

Sie aber schien mich darnach zu achten und wurde stiller, gefügiger.

Die Kriegsjahre verrannen. Aber dem wilden Wechsel der Lüge und der Siege stand mir die schwarze Gewisheit: aussichtslos. Immer klarer wurde mir unser Fehler, unsere Verblendung, unser Schicksal. Immer stärker aber glaubte ich auch an unser Unverlierbares.

Germaine durfte ich nicht sagen, daß ich Deutschlands Sache für verloren hielt. Sie hätte friumphiert und meine letzte Hoffnung mit Füßen getrefen. Ich sah an neuen Ufern einen neuen Tag! Ich reichte großen Ahnen die Hände! Sie aber wollte mich nur im Staube sehen.

Da kam ich eines Abends heim, ich armseliger, schmußiger Landsturmmann, und sesse mich zu ihr und sagbe, ihre Hände haltend: "Germaine, die Entente wird siegen, aber es ist kein Sieg, es ist nur ein Völkerschicksal. Richte mich doch auf. Gib mir doch etwas Trost in mein müdes Herz. Ich bin das Geschöpf eines Menschenalters voll Kurzsichtigkeit, Aberhebung und Irrsum. Aber die herrliche Geschichte meines Volkes ist dieses Menschenalter nicht. Gab ich dir nicht Wagner? Gab ich dir nicht Beethoven? Du sollst mir gewiß nicht dassir danken, aber du sollst gerecht sein gegen mich. Ich dien nur ein verirrter Erbe, wie du, wie ihr, wie diese ganze, surchsbar entblößte "Kultur-

welf'. Schämen wir uns doch gemeinsam, Germaine. Und bauen wir gemeinsam wieder auf. Wir Künstlermenschen wissen es besser, als die Wirklichkeitsmenschen, daß Goff sich nicht verwandelt, wenn er in einer anderen Sprache angerusen wird. Goff ist die Liebe überall. Hasse mich nicht mehr, Germaine. Ich wollte dich niemals hassen."

So sprach ich zu ihr, und zum letzten Mal regten sich meine Flügel. Sie aber stieß mich, daß ich taumelte und sprang auf. Dann rief sie bleich, mit flammendem Munde: "Die Hauptsache ist, daß ihr untergeht!"

Ich verließ sie und habe sie nicht mehr gesehen. Ihre letzten Worke klangen in mir nach, wie die Stimme Sakans, die dem Chor unserer hungernden Kinder answorket. Jetzt liebte ich sie nicht mehr. —

Alber ich bin ein Deutscher und kann ohne Liebe nicht leben. Deshalb lasse ich die Keimat denen, die sich nicht verirrt haben, wie ich, und hofsen dürsen. Sie werden siegen ohne Fluch und Mord. Sie werden stärker bleiben als Frankreich. Sie werden vielleicht Ahnen derer sein, die das Märchen vom Erbseind begraben. Ich aber lasse ihnen meinen Plas und gehe in das Land, das keinem gehört. Es gehört uns allen. Unter der Sonne, in einem Walde, in einer Köhle —

irgendwo. Absterben will ich und mich reinigen, büßen die allgemeine Schuld. Ich werde kein Weltbürger, ihr Kommenden. Weltbürger kann der Deutsche nur sein, wenn er die Seele seines Volkes hinausträgt und heimkehrt zu seinem Volk.

Georg hirschfeld.

## Die Weltgeschichte.

Es ist eine alte Erfahrung, daß bei unedlen Naturen im Glück Begehrlichkeit aufschießt, und daß Unglück veredelt. Aus diesem Grunde können wir Deutschen die innere Ruhe sinden, die das gute Gewissen dem Unglück verleiht. Der Erzschelm Till Eulenspiegel weinte, wenn es mühelos bergab, und lachte, wenn es im Schweiße bergaufging: er sah den Berg über dem Tal und das Tal hinter dem Berg. Es liegt ein Korn Wahrheit in seiner Narrheit.

Unser Tröster ist die Zeit und die Geschichte Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Die Geschichte läßt sich nicht betrügen, sie erkennt und wertet mit unsehlbarer Sicherheit. Je höher und serner von den Ereignissen, um so schärfer ihr Blick. Sie schält aus, sie macht der Hüllen ledig, sie stürzt das Unrecht und erhebt das Recht.

Sie lächelt über die törichten Versuche, Ländereien aufbauen zu lassen durch Menschen, die kraft ihrer Menschenwürde das Recht haben, frei und in der Heimat zu sein, während die Peitsche auf ihren Rücken niederfällt. Auf diesen Arbeiten ruht kein Segen, sie werden zerfallen und anderes mit sich reißen.

Die Geschichte lächelt über die kurzsichtigen Augen von Siegern, die den Hunger hervorrusen und dazu gebrauchen, um ihrer Habgier zu frönen und uns ein Ja und Amen abzupressen zu Dingen, die nicht geschehen sollten und Unrecht bleiben in alle Ewigkeit. Ein Hauch, und alles ist verweht. Ohne Waffen, ohne Gewalt. Rein durch die innere Kraft des Rechts gegenüber dem Unrecht.

Sie lächelt über die Anstrengungen, die Schuld selbstherrlich abzumessen und auf unsere Schultern abzuladen, ohne Prüfung alles Gewordenen und Beschehenen. Es ist zu durchsichtig und dem Unbefangenen verdächtig, als ob Grund bestebe, eigene größere Schuld zu verdecken. Wer gang fauber unterm Bruftfuch ift, vermeidet den bösen Schein. Sie lächelt auch über Sprüche und Bebote, die Land, das uns gehörte nach Art und Recht, am Rhein, an der Saar, am Meere, ob es Elfaß, Kehl oder Danzig beißt, sich aneignen. Die Beschichte sieht heute schon, daß Diebstahl nicht Eigentum wird, auch wenn fausend Vorwande und Beichonigungen genommen, Abstimmungen erschlichen und das Recht gebeugt wird. Sie werden ihres Raubes nicht frob. Das Eigenfum kehrt eines Tages zum Eigner wieder, ohne Gewehr, ohne Gewalt, einfach aus der sittlichen Notwendigkeit des Rechts.

Sie lächelt auch über Verleumdungen.

Wenn man auf unfere Feinde hört, fo sind wir Ausbünde von Schlechtigkeit. Ausgeburten der Menschbeit, es ist kein aufer Kaden Sie aber. und alle. die ihnen บทรี. an ibr Dunstkreis beiligt find folaten — Sendboten des Himmels, gut, gerecht, allein wahr, unschuldig wie neugeborene Kinder und schneeweike Lämmlein: ihr Sieg war ein Gottes-Selbst die Solle konnte stukig werden: wer so Licht und Schatten verteilt, Licht ohne Schaften. Schaften ohne Licht, verstökt gegen Naturgesetze und balt den Teufel für dümmer als er ist.

Die Geschichte lächelt über die Possen der Menschen, die glauben, ihr selbst Komödie vorspielen zu können, und Frieden und Gerechtigkeit im Munde führen, wo ihr Herz erfüllt ist von der Gier, den anderen zu demütigen und nur selbst groß und mächtig zu werden. Arme Feinde! Es wird nicht lange dauern, dis die Schleier zerreißen wie Spinnweben und der Nebel verschwindet, den ihr um uns gebreitet habt. Es gab eine Stunde, da die Menschen zu Brüdern werden konnten, eine heilige Stunde, da ein hoher Geist die Bande lösen und die irdischen Dinge mit sich emporheben konnte. Der Augenblick wurde verpaßt. Tieser als zuvor versanken die Herzen in ihre Klammern. Arme Erde!

Schade, wir sahen euch früher in reinerem Licht; wir hatten Achtung vor den Gegnern. Es sind Flecken auf eurer Ehre, die keine Hand mehr abwäscht.

Die Geschichte lächelt und zeichnet auf, was dis heute geleugnet wurde: aus ihrem Gebaren gehf klar hervor, wie ungeheuer wir unseren Feinden imponiert haben, vor und während des Krieges. Es ist ein unsreiwilliges Zeugnis für Tüchtigkeit, Tapferkeit, Heldentum, man hat den Löwen so gefürchtet, daß man den Erdball gegen ihn ausbot. Ist es eine Schande, daß er erlag?

Wir aber, die wir im Unglück sind, gehen unserer Wege und schaffen an uns, daß wir die Tage fragen und in Wahrheif uns veredeln. Aber allem Menschenwerk steht die Hand des Schöpfers. Wir sind jetzt stumm und ohnmächtig und gehen durch die finstere Nacht — ruhig, weil wir in der Tiefe des Abgrundes leben und es für uns nur noch ein Herauf, kein Hinunter mehr gibt. Aber wir wissen, daß der Tag kommt, nach dem alle mißhandelten Völker sich sehnen, an dem wir gerechtserigt stehen und das Licht durchgebrochen ist, ehrlicher und schmerzhafter erworben und darum beständiger als jemals, seitdem es eine deutsche Geschichte gibt.

Ludwig Findh.

### Die kommende Sonne.

Es brennt in meinem Hirn ein Traum mit gärender Glut, wie hinter Vesuvius' Felsenstirn der Erde sieberndes Feuerblut. Ich fräume die kommende Sonne.

Und wie des Meeres Flut empor zum lockenden Monde schwillt, wallt meine Seele schmachtend dem angebeteten Traumgebild entgegen der kommenden Sonne.

In stummer Nacht, dem weichen Arm der frägen Ruh enswunden, wälz' ich mich mit heißem Sehnen, fülle mit Grübeln zögernde Stunden; ich harre der kommenden Sonne. Vom Lager fahr' ich wild empor, wissende Bücher aufzuschlagen. Ihr starren Jüge, laßt mich lesen: Wann wird umnachteten Völkern tagen die selig machende Sonne?

Es treibt mich auf die Gassen hinaus; da asmen die Gassen Moderluft; ein steinerner Sarg jedwedes Haus, die Stadt eine riesige Gruft. Erbarme dich, kommende Sonne!

Und schaudernd durch das Tor der Gruft slücht' ich hinaus auf offenes Feld und spähe, ob die finstre Luft nicht endlich Morgengrau erhellt. Ich ahne die kommende Sonne.

Und sieh, des Lichtes Halme schießen empor vom fernen, dunklen Lande — wie hinter schwarzem Schildesrande blutige Speere sprießen.

Das sind die Speere der Sonne!

Da weicht der Drache der Verwesung von seinem Nest, der Völkergruft; er saltet die zackigen Flügel und kriecht entsett in seine Schluft. Dreis dir, siegende Sonne!

Aun taucht aus rosenbesätem Gewölk empor der rollende Feuerball.

Da zittert die Erde, da bersten die Riesensärge mit Donnerschall.

Preis dir, erlösende Sonne!

Die toten Völker stehen auf und baden im golden strömenden Licht; die Leiber blühen schön und stark, und geistig strahlt das Angesicht. Preis dir, erweckende Sonne!

Die Erde schimmert wie eine Braut im Schmuck der Blumen und Seen; hinter üppig grünenden Hainen Marmorhäuser erstehen.

Preis dir, verklärende Sonne!

Und aus den Toren der Marmorstadt wallt des Volkes sestliche Schar, bringt Fahnen, selige Lieder, trunkene Blicke zum Opfer dar der entzückenden Göttin Sonne...

So brennt in meinem Hirn der Traum mit gärender Glut, wie hinter Vesuvius' Felsenstirn der Erde sieberndes Feuerblut. Ich träume die kommende Sonne.

Bruno Bille.

Deutsche Dichter, werdet euch bewußt, daß man heute mehr von ench erwartet, als süße Träumereien und zierliche Stil-Kunststäcke! Das Vaterland in seiner tiefsten Not rust alle, alle an die Front. Solange Deutschland stöhnt in Schmach und Sklaverei, gehört die Kunst dem Kampf um Freiheit, Ehre, Recht! Solange euer Volk noch Ketten tragen muß, vergeßt in keinem Buch die Schande von Versailles! Wer seine höchste Pflicht in dieser Zeit versäumt, mag Dichter sein — vielleicht — ein Deutscher ift er nicht!

## Quellenverzeichnis.

- Reinhold Eichacker: "Schmach" und "Angst", aus dem Roman "Horst Willmann Der Namenlose". (Universal-Verlag. München 1921.)
- Ludwig Finckh: "Weltregent" aus "Vaferländische Kriegslieder", Privatdruck; "Weltgeschichte" und "Die Völker" aus "Hindurch mit Freuden". (Deutsche Verlagsanstalt, Stuttgart.)
- Paul Langen scheibt: "Vermächtnis" aus "Im Blittenschnee", 3. erw. Aufl. (Verlag Dr. P. Langenscheibt, Berlin W 15.)
- Börries Frhr. v. Minchhaufen: "Das Ende" und "Auswendig lernen" aus "Beeren-Austese". (Verlag Egon Fleischel & Co., Berlin. 1920.)
- Ewald Gerhard Seeliger: "Die Zerstörung der Liebe" aus dem Roman "Die Zerstörung der Liebe". (Georg Müller Verlag, München. 1920.)

# Inhaltsfolge.

| Reinhold Eichacker: Zum Geleife                    | 5   |
|----------------------------------------------------|-----|
| Rudolf Presber: Versailles                         | 19  |
| Joseph August Lux: Wahrheit, Ehre und Recht        | 21  |
| Hermann Sudermann: Die große Stunde                | 44  |
| Paul Keller: Gespräch in der Hölle                 | 48  |
| Rudolf Presber: Es war einmal                      | 52  |
| Hans Eschelbach: Unsern Feinden                    | 54  |
| Reinhold Eichacker: Schmach                        | 56  |
| Reinhold Eichacker: Angst                          | 72  |
| Börries Frhr. v.Münchhausen: Das Ende              | 87  |
| Börries Frhr. v. Münchhaufen: Auswendig lernen .   | 90  |
| Otto Ernst: Offener Brief                          | 92  |
| Otto Ernst: Unsere gefangenen Brüder               | 104 |
| Paul Langenscheidt: Vermächtnis                    | 107 |
| Anton Straschimiroff — Roda Roda: Ein Stückchen    |     |
| Brot                                               | 110 |
| Leonhard Schrickel: Der Flüchfling                 | 115 |
| Ludwig Finckh: Weltregent                          | 118 |
| Ewald Gerhard Seeliger: Die Zerstörung der Liebe . | 120 |
| Werner Jansen: Treue                               | 133 |
| Emil Felden: Hinterm Deich                         | 135 |
| Ludwig Finckh: Die Völker                          | 153 |
| Georg Hirschfeld: Beethoven in Paris               | 156 |
| Ludwig Finckh: Weltgeschichte                      | 173 |
| Bruno Wille: Die kommende Sonne                    | 177 |
|                                                    |     |

i **/**.



### 14 DAY USE RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

## LOAN DEPT.

This book is due on the last date stamped below, or on the date to which renewed. Renewed books are subject to immediate recall.

| FEB 28 1967 28                     |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                    |                                                         |
| RECEIVED                           |                                                         |
| FEB 25 '67 - 2 P                   | M                                                       |
| LOAN DEPT                          |                                                         |
| CUTUBRARY                          |                                                         |
| WER ON                             |                                                         |
| Wie 57 1868                        |                                                         |
| AUG 2                              |                                                         |
| AUTO DISC JUL O 2 1990             |                                                         |
|                                    |                                                         |
|                                    |                                                         |
|                                    |                                                         |
| LD 21A-60m·7,'66<br>(G4427s10)476B | General Library<br>University of California<br>Berkeley |

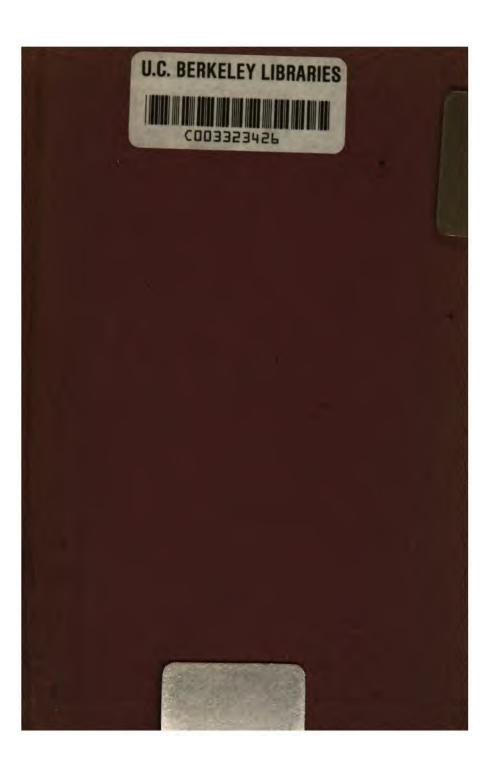

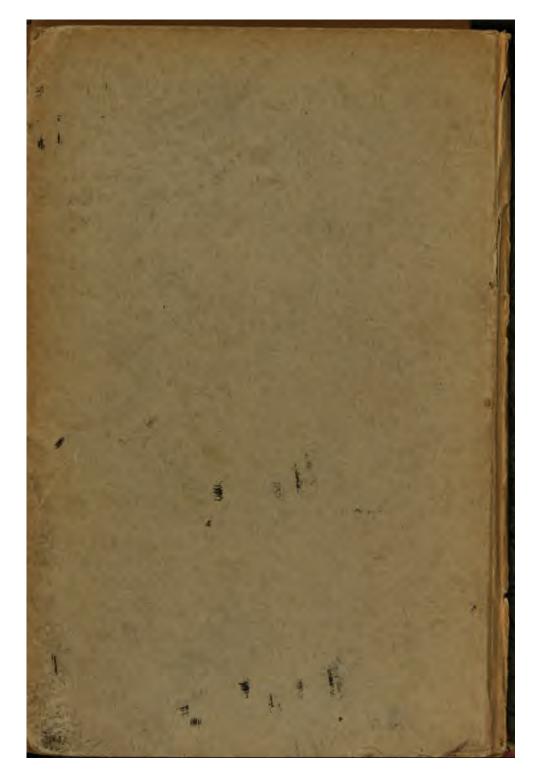